

# INHALTSVERZEICHNIS

| NHALTSVE                                                                                                                                                                       | ~ -                                     |        | . 0      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|
| NHAL um Muttertag Autter im Grenzland                                                                                                                                          |                                         |        | 0        |
|                                                                                                                                                                                |                                         |        | . 0      |
| Autter im Grenzland  Autter im Grenzland  Draußen im Friesenhaus  Führerinnentraffen — Spiegel der Arbeit                                                                      |                                         |        | . 0      |
| Autter im Grenzland<br>Draußen im Friesenhaus<br>Führerinnentreffen — Spiegel der Arbeit<br>Die Kunst, sich geschmackvoll anzuziehr<br>Die Kunst, sich geschmackvoll anzuziehr | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |        | 0        |
| and in Friesenhaus                                                                                                                                                             |                                         |        |          |
| i-nentration - Splegar                                                                                                                                                         | on                                      |        |          |
| with geschmackvoll and                                                                                                                                                         |                                         |        |          |
| Die Kunst, sten Alltag getragen                                                                                                                                                |                                         | +3 *** | @        |
| Schönhoft in                                                                                                                                                                   |                                         |        |          |
| Madel IIII Management                                                                                                                                                          |                                         |        |          |
| Wir gehoren                                                                                                                                                                    |                                         |        |          |
| nes Mirchen van Senemit                                                                                                                                                        |                                         |        | <b>a</b> |
| Das Märchen von senemen.  Kielnes Frühlingslied  Mutter soll sich frauen  Die große und die kielne Freiheit  Die große und der kielne Freiheit                                 |                                         |        |          |
| Klemen sich freuen                                                                                                                                                             |                                         |        |          |
| Mutter son and die kleine Fremers                                                                                                                                              |                                         |        |          |
| Die grobe auch der auf Reisen grie                                                                                                                                             |                                         |        |          |
| You Hotsen                                                                                                                                                                     |                                         |        | W        |
| Mutter soil sich frauen  Die große und die kielne Freiheit  Vom Heizschuh, der auf Reisen gin- Hur ein Hühnerei  Zwei Tage zu spät                                             |                                         |        | 0        |
| Twel Tage Ht spat .                                                                                                                                                            |                                         |        |          |
| Yom Holzschuh, der sat<br>Hur ein Hühnerei<br>Zwei Tage zu spät<br>Stick in die Weit                                                                                           |                                         |        |          |
| Mur ein Hühnerei Zwei Tage zu spikt Blick in die Weit Streitlichter Unsere Bücher                                                                                              |                                         | +      |          |
| and wilches                                                                                                                                                                    |                                         |        |          |
| Plugata a                                                                                                                                                                      |                                         |        |          |

# Das Deutsche Mädel

ist zu beziehen durch alle Postanstalten sowie durch den Buch- und Zeitschrittenhandel Einzelpreis 20 Pt.

MAUPTSCHREFLETTERM: HEDE MUNSKE, REICHSBUGEMOFUHRUNG, BERLIM WISS, KURFURSTENSTRARRE ES DER JUNGMEDGLTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT FOR LYDIA SCHURER-STOLLE, BEICHSBUGENDFUHRUNG VERLAG, AN ZEIGEN. UND VERTRIERSARTELLUNG: HANNOVER, GEORGSTRARRE



# DosDeufcheMödel

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

MAI-HEFT

JAHRGANG 1939

Albrecht Dürer, ber große beutsche Moler des Mittelaliers, hat uns ein Bilb seiner alten Mutter hinterlassen, bas er in ihrem letten Lebensjahre zeichnete. Tiefe Furchen durchziehen Stirn und Wangen. Die Augenhöhlen sind groß und von harten Linien umgeben. Fest geschlossen ist der herbe Mund.

Alles ist eingerahmt von einem Kopfetuch, und en ist, als umschlösse dieses Tuch ein ganzes Menschenleben und hülle es ein wie ein Geheimnis. Rur die Augen lassen sich nicht umschließen. Sie richten sich aus dem Bild heraus in Fernen, in welche wir ihnen nicht folgen tonnen.

Dieses größte aller Mutterbilder halt tein Alnd sichtbar vor uns bin. Aber mist dennoch die Darstellung alles Muttersseins. Der Sohn, der dieses Bild seiner Mutter schus, schreibt in seinem Gedents buch über sie; "Diese meine frumme Mutter hat achtzehn Kind tragen und ersogen, hat oft die Pestilenz gehabt viel undrer schwerer mertliche Krantheit, hat große Armut gelitten, Berspattung, Berachtung, höhnische Mort, Schreden und große Widerwärtigkeit, noch ist sie rachselig gewest."

Diefer Mutter brauchte ber Maler fein Rindlein beizugefellen. Wer ihr Bild anschaut, wird in seinem Innersten ets griffen werben von all bem, was in bem Wort "Mutter" treift und schwingt.

Ein anberes ift es für das junge Rinb, bas noch unter ben hütenben Mugen ber

Mutter lebt, und für ben Menichen, ber fich anschiedt, seinen eigenen Weg zu besichreiten; ein anderes für ben Sohn, der zum Ranne geworden ist und ber eine Frau genommen hat, damit sie die Mutter seiner Kinder werde, und sur die Tochter, die selber wieder in das Gesch hineinwächt, das für alle Mutter ewige Geltung und Sindung hat.

Welche Wege die Menichen auch geben, und welche Schidfale sich über ihnen entladen, immer steht an ihrem Ansang die Mutter. So weit fle auch wandern und so hoch sie steigen, immer wird das Auge, wenn es zurudschaut, zuletzt einen Menichen finden, auf dem es haften bleibt: die Mutter.

Neben ihr fieht ber Bater. Die Bindung zwischen ihm und dem Kind ift eine durchaus andere. Immer bleibt der Bater irgendwie als Ganzheit bestehen. Das Kind liebt ihn, es verehrt ihn. Es hat ihn als Borbild. Er schwindet nicht hin in seinem Kampf und seiner Arbeit. Die Rutter aber wird zunichte gemacht. Das Samenkorn in der Erde vergeht, das mit aus ihm der neue Halm ausspriehe und Frucht trage. So auch geschieht es mit der Rutter. Aus ihr nimmt das Kind seine Kraft und seinen Lebense willen . . .

Für die Mutter aber ill das Werben und Bachsen des Kindes mit vielen Beschwerden und Schwerzen, mit viel Röten und Sorgen verbunden. Die ewige Weisheit des Schöpfers hat immer und überall das höchste Glüd in Leiden eingebettet, fo auch bas Glud, bas er im Rinde ber Dutter ichentt.

Beide, Freude und Leib, treiben ihre Murzeln bis in ben letten Berzwinkel ber Mutter hinein und weden fie fo gu ber Liebesbereitschaft, bezen bas neue Leben bedarf, zu ber Liebesbereitschaft bis an ihr Enbe.

Langlam und unmerklich geschicht es nun, je weiter das Rind heranwächst, das sich bie Liebe der Mutter verwandelt und mehr und mehr ins Scelische hinübergleitet. Aus der Führung wird nur mehr Begleitung, und dann, wenn sich der Weg des Kindes von dem der Mutter trennen muß, weil jenes nun die eigene Aufgabe gestellt bekommt, dann bleibt zulest kaum mehr als ein lieben, des Rachbliden und ein Sehnen übrig.

Dann ist ber Bergicht hart und das Opfer groß. Es ill bas Schicial vieler alt gewordener Mutter. Run ober tut fich ein anderes auf.

Wieber lefen wir in Albrecht Durers Gebentbuch: "Zwel Jahr nach meines Baters Tobe nahm ich meine Mutter mir, benn fie hatt nichts mehr."

Go turz und ichlicht fteht das Wort da. Wer mit feinem Denten aber bei dem Wort verweitt, dem öffnet sich plöglich eine Schau, in welcher alle mahrhaftigen Mütter der Erde sichtbar werden, alle jene, welche treu bis ans Ende dienten.

Und weiter? - "Da nahm ich meine Mutter in mir." So wird der andere





Jiele sette, bekommt natürlich die Mutter eine überaus große Bedeutung. Es ist aber nicht nur die einzelne Mutter, auf die man sich besinnt, sondern es sind die vollbildenden und vollstragenden mütterlichen Kräfte übershaupt, die wieder in die ihnen gebührende Rangordnung eingesetzt worden sind. Für das ganze Bolt sichtbar werden sie eingeordnet in den Lebensbereich unserer Zeit.

Da überläßt man es nicht mehr ben Dichtern und Bilbnern allein, die Mutter zu verfündigen. Beute geht en alle an.

Unser Boll bestinnt fic auf seinen Ursprung, auf sein Blut und auf die Pflicht, diesen Ursprung rein und heilig zu halten.

So steht nun ein Tag herausgehoben aus ben vielen, der diesem Gedanken gilt. Es ist der Tag der Mutter, ein Tag der Ehre, aber auch der Bestinnung. Wir vernetgen uns in Ehrfurcht vor unseren Rüttern, den Rüttern unseres Boltes...

Wir banten ihnen für alle Opfer, bie fie brachten. Allen jungen Frauen aber, welche fich anschiden, in ben ewigbeiligen Raum einzutreten, rufen wir zu: Du gehft zu ben Milttern. Bebent es! Josefa Berens-Totenobl.

Mit ber Belmat muß ber Boben bes Boltes gehalten werben. Das aber heiht: mit ber Mutter. "Rutter Beis mat" fagen wir. Laffet une auch fagen: "Belmat Mutter."

Wilhelm Raabe sprach es aus seinem tiefen Wissen um die Dinge bes Menschenherzens und bes Bolles: "Was man pon der Rutter hat, das sist und läßt sich nicht ausreden . . ."

Mutter, wie du beine Kinder nährst und ihr Haus erhälist als kleine Burg des Boltstums; Mutter, deutsch in deinem Wesen, ohne große Worte, wie de mit dem leisen, unaufdringlichen Beispiel der Selbstverständlichkeit wirst; wie du mit einem Lächeln in Zweisel sehest, was unter Berbiegung der Wahrheit so tönend verkündet und gelehrt wird . . ., bist du ein Baum, tief wurzeind im Boden, wo er versestet werden muß, aus diesem Boden nährend und fruchtend, der Schöpfung und der Heimal schönstes Bild.

Muttersprache, bas ift zu wenig gesagt; Mutterfeele mußten wir sagen — Geele, die wir von der Mutter haben, ber Formerin, die uns formt, da wir am leichteften und am festesten zu formen.

Du Deutsche in jeder Regung, durch dich sind mir also ber Jugend und damit der Julunft unseres Boltes sicher. Und durch dich sind mir der Zutunft sicher, weil du Kinder hast. Die Mutter mit dem Kinde ist ein Sinnbild, die Mutter mit den Kindern ist sreudige Wirllichteit, ist Leben über dies Leben hinaus, ist Julunft des Boltes. Mit ihr steht die Beimat im Grenzland, mit ihr fällt se.

Bilbelm Bleger.



# Draußen im Friesenhaus

Gerabe ist im Guben ber graue himmel ein bischen aufgerissen, m icheint ichen bie Sonne, und in ein paar Minuten hat ber frische Wind hier draugen am-Rande ber Reichshauptstadt die letzen nuffen Tropfen weggesegt. Wie ichon, ba wird es jest gleich zum Sport, zur Leichtathletit, zum hoden und zu ben Spielen auf den Sportplat gehen! 700 Untergausportwartinnen freuen sich!

Für eine Boche ift jest wieber im Friesenhaus, bas mabrend ber Olympiade Sportlerinnen ber gangen Belt beherbergte und schon elemal sämtliche Mädel- und Jungmädel Untergauführerinnen aufgenommen hat, fröhliches Leben eingezogen; Untergausportmartinnen aus allen Teilen bes Reiches find zu einem achttägigen Lehrgang zusammen, gefommen.

Mädel aus ber Oftmart, aus dem Subeten- und dem Memelland find zum erstenmal dabei. Jäh und unermüdlich haben sie schon einige Jahre hindurch mit den Mädeln draußen sportlich gearbeitet, saft immer unter den größten Schwierigkeiten, oft gegen das Berbot einer sremden Regierung. Bon manch einer von ihnen wisen wir, daß sie Monate und Jahre darum im Gefängenis verdracht hat.

Jest beim Mittagessen in ben zwei großen freundlichen Ehraumen bes Friesenhauses schwirren bie verschiedensten Mundarien lebhast durcheinander. Die Sportwartin aus den steirischen Bergen fist neben der hamburgerin, die Untergausportwartin, die die kleinen oberbaprischen Dörser betreut, neben ber

Ramerabin aus Oftpreufen, von ber Rogat . . .

Biel Fröhlichkelt und Lebendigkeit füllt das Haus morgens vom Weden bis zur Rachtruhe. Schon in den ersten Tagen haben sie sich alle, so wie sie in den netten kleinen und größeren Zimmern zusammen wohnen, wie sie zu einer Riege

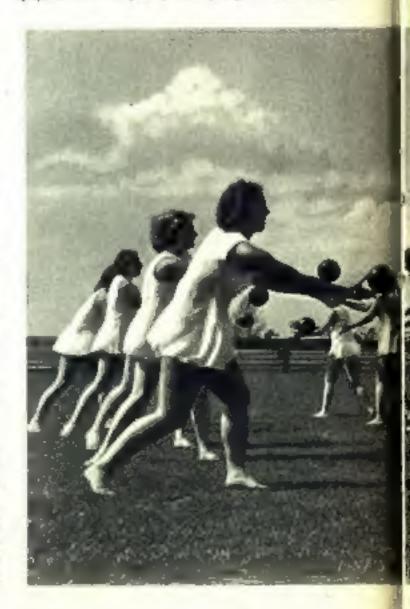

gehören, ju einer herzlichen Ramerabicait guiammengefunden, über ber als oberftes Gefet bie Arbeit fteht.

Hier wird bei aller Fröhlichkeit, bei allem Losgelöstlein von den tleinen, nicht immer erfreulichen Dingen bes Altags, ber gerade oft bei der vielbeansspruchten Sportwartin länger als zehn Stunden dauert, ernsthaft, mit größter Aufnahmebereitschaft und aller Zähigsteit gearbeitet.

Immer wieder begegnet man im Ges
fpräch mit den einzelnen Sportwartinnen,
in ihren gegensettigen Unterhaltungen
bem Wunsch, aus diesen acht Tagen joviel wie nur möglich an neuen Anregungen und Erfahrungen für die Arbeit in ihren Einheiten mit nach hause
zu nehmen.

Dem prattischen Sport gehört so der größte Teil des Tages. In einzelnen Riegen, die jeweils von einer Abteilungsleiterin für Leideserziehung im Obergau geführt werden, wird gearbeitet. Gymnastif, Leichtathletit, Turnen, hoden, Spiele und Schwimmen stehen auf dem Programm.

Befannte Sportlehrer haben fich bem BDM. für die fachliche Arbeit jur Berfügung gestellt. Die Leichlathletit liegt in den händen von hole, der besten Lehrtraft für Leichlathletit, den hodenunterricht gibt der Reichstrainer für hoden, Toni Spieler.

In der Schwimmhalle treffen wir gerade Paul Rellner, den Reichsichwimm-lehrer, der auch die deutschen Schwimmer für die Olympiade vorbereitet, bei sehr fröhlichem Training. Bon hoch oben, vom Olymp, sehen wir auf das grüne, durchsichtige Wasser. Gut schwimmen tönnen alle Sportwartinnen, das ist selbstverftändlich! haben doch sehr viele neben dem Reichssportabzeichen auch den

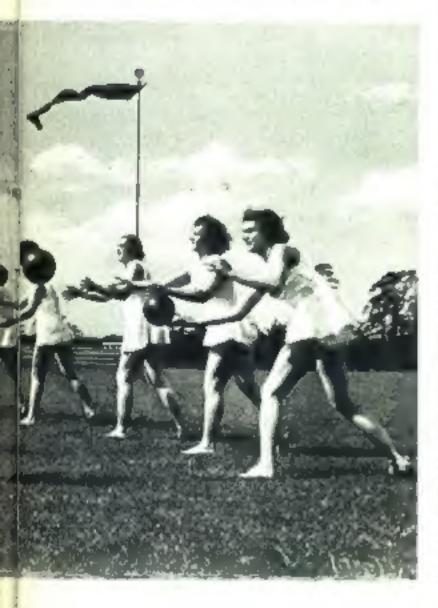



Lehefdeln ober wenigstens ben Grundicheln ber Deutschen Lebenszeitungsgesellichaft. Biel wichtiger ift: wie bringe ich
meinen Mabeln und Jungmabeln bas Schwimmen bei, wie verscheuche ich bei meinen Landratten die Furcht vor bem naffen Element?

Das wird aber nicht theoretisch, sondern mitten aus der — höchft vergnügten — Praxis heraus behandelt. Untergehalt sitt eine lange Reihe rüdlings auf dem Rand des Schwimmbedens. "Das tann tein rechter Schwimmer sein, der niemals siel ins Wasser 'reln", singen sie, und sallen auf Besehl, immer noch angesatt, alle hüdich nacheinander topfüber ins Wasser. Wet von ihren Rädeln sollte später vor einer sa seuchtschlichen ersten Begegnung wohl noch lange zaubern?

Die Leitung der Symnastil, auf Die als verhältnismäßig neues und weiterhin fehr fart auszubauendes Arbeitsgebiet besonderer Wert gelegt wird, hat hinrich Me bau jum gröhten Tell selbst übernommen. In ben welfen, tleidsamen Gymnastittitteln laufen die Mäbel gerade in zwei Doppeltreisen burch die Ubungsballe . . .

Aber hinrich Medau — ein Lehrer, ber viel forbert — ist noch nicht zufrieden. Es muß noch einfacher, noch harmonischer werden. Es sollen ja Ubungen für bie Bauernmäbel in den tleinen Dörsern und für die Jungarbeiterinnen sein, die mübe zum Comnastitabend tommen.

Täglich ist ber Reichssportsuhrer von Tich ammer und Osten hier braugen bei "seinen" Sportwartinnen, wie er sie selbst einmal im Laufe bes Lehrganges nannte. Plöglich steht er auf bem Hodenplag neben bem Mabel, das gerade die beste Halbe Stunde später treffen wir ihn in einem der vielen Symnastissäle, in

Der Reichtjugendführer, die BDM.-Reichsreferentin Jutta Rüdiger und Clementine zu Castell bei den sportlichen und gymnastischen Vorführungen im Kuppelsen!

benen bie Mabel mit Reulen und Reifen bei ber Arbeit find, ober braugen auf bem Leichtathletitplas.

Immer wieber freut to ber Reichsfportfilhrer, wie er auch vor allen hier
versammelten Sportwartinnen anertennend betonte, über die begeifterbe hingabe, mit ber jeben einzelne Mäbel bei
der Sache ift.

Derfelbe Einbrud sprach auch aus seiner Rebe, in ber fich Obergebietsführer von Tichammer und Often an die BDM.- Sportwartinnen als verantwortliche Erzieherinnen der ganzen heutigen Räbelgeneration wandte. Eins ber wertvollichen Gliter im beutschen Boltsleben ill ihnen anvertraut; die sportliche und bamit auch die seelische und charafterliche Führung ber gesamten weiblichen







Jugend. Es gilt, jebem und besonders bem berufstätigen Mabel durch Leibes- übungen ble Entspannung und jugendiche Fröhlichfeit zu verschaffen, bie min einer angespannten Zeit braucht.

Die Frische aller, ihr frohes Bewuhtseln, jung und gesund, frastvoll und einsatziähig zu sein, das waren — wie auch der Reichsjugenbführer und die BDM.Reichsreserentin Jutta Rüdiger bei ihrem Besuch seststen — die gewinnenden und für sich selbst sprechenden Merkmale diese Sporisehrganges. "Der Ausbruck eines neuen sittlichen Schönheitsibeals", so sagte Jutta Rüdiger.

Und so ift m auch! Jung, strahlend vor Gesundhelt, noch winter, oder sommerbraun, trifft man die Sportwartinnen Uberall bei ihrer Arbeit, Erfreut tonnen samtliche der hier unterzichtenden Jackträfte ein wirklich gutes fachliches Konnen aller Mädel bestätigen. Diesen Sportwartinnen tann bezuhigt die sportliche Erziehung einer ganzen beutschen Mädelgeneration in die Hand gelegt werden.

Ohne biefe Musiefe, wie fle ber Sport bietet, tonne er is heute eine Mäbelführung nicht mehr vorstellen, so führte ber Reichsjugenbführer in seiner Aniprache aus. Er wünsche darüber hinaus, daß der BDM. eine große
Bewegung moderner Körperfultur werde, so wie is heute ichon in unserem Bolt Jugendbewegung und der Begriff eines neuen modernen Erdiehungsprogrammes verbinde.

Diese Borte gab ber Reichsjugendführer den Sportwartinnen mit auf den Weg in eine neue intensive Jahresarbeit: "Seid stolz in eurer Mitarbeit Wertzeuge des erzieherischen Willens Abolf hitlers zu sein!"

Zahlreiche ausländische Staatsmänner, die als Gäste des Führers in der Reichshauptstadt weilten, saken die Mädel bei ihrer Arbeit draußen im Gelände des Reichssportfeldes

## FÜHRERINNEN-TREFFEN

## SPIEGEL DER ARBEIT

Im Laufe der vergangenen Wochen fanden überall im Reich große Führerinnentreffen statt. Fast jeder Obergau hatte seine Jungmädel- und Mädelgruppenführerinnen zusammengerusen, um gemeinsam und in einem sestlichen Rahmen die Arbeit des Winterhalbsahrs abschließend zu überschauen und dem Einsat des Sommers Richtung und Auftried zu geben.

Selten ift der große und einheitliche Wille des BDR., sind seine Lelftungen in iberzeugend zum Ausdruck getommen wie in diesen Beranstaltungen, dezen jede ganz start den Charatter ihres Obergaues und seiner Arbeit trug. Von Stettln dis Heldelberg, von Dilseldorf dis Wien aber war eines immer gleich: die äußerste Anspannung aller Aräste im Leistungswettbewerd des Reiches, der junge und durch teine Schwierigkeit erlahmte Schwung, das Beste aus in herauszuholen. Und schließlich das Bereitsein und Ausgeschlensein für unsere große, Geschichte machende Gegenwart, ihre völlischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ausgaben.

Das erwies sich nicht nur in ben Ergebnissen bes allgemeinen Leistungsweitbewerbes, sonbern auch augenscheinlich in allen Beranstaltungen blejer Tage.

Die BDM.-Reichsreferentin Dr. Jutta Rübiger fprach wiederholt zur Führerinnenschaft ber Obergaue und umriß tlar und verpflichtend das Ziel des BDM. als der vom Führer beauftragten
politischen Mädelorganisation: eine Generation heranzubilden, die
mit einem gesunden und schnen Körper eine aufrechte innere
Haltung verdindet und so ein neues sittliches Schonheitsibeal perkörpert.

So sindet der BDM. heute seinen Anspruch auf die Führung der gesamten weiblichen Jugend bestätigt—nicht allein im Geifte der Hitler-Jugend, sondern im Heranwachsen eines von ihm geprägten Typs. Wie das Jungmädel mit seinen zehn Jahren bereits beginnt, den Idealen Ehre und Treue zu leben, das Mädel im BDM. die Notwendigkeiten und das Schickal seines Bolkes begreisen sernt, so steht das Mädel im BDM.-Wert "Glaube und Schönheit" wach und tätig in der großen Gemeinschaft, um als bewuhte Persönlichkeit sosten in sie hineinzuwachsen und fie mit zu gestalten.

Richts hatte dies besser beweisen tonnen als eine Reihe von Arbeitsschauen, die nicht so sehr propagandlstisch gewertet sein wollen als Rechenschaft ablegen über sechs Jahre planvoller Arbeit, beren natürliche Steigerung und Bervollsommnung nun in den Arbeitsgemeinschaften des BDR.-Berkes "Glaube und Schönheit" verwirklicht ist.

Die Schau, die der Obergau Seffen-Raffau im Frantfurter Runftverein gab und die in abnlicher Art in vielen anderen Obergauen
durchgeführt murbe, mußte auch den letten Zweisler überzeugen.
Her war der Wille zu perfönlichem Gestalten überall zum Ausbrud gebracht: im großen Empfangsraum, der in Schrift und
Bild die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und ihre Arbeitswelfe barftellte; in weiteren vier Räumen, die Wohneden, Textilarbeiten, modische Dinge und wiedererwedte bäuerliche Runft
zeigten.

Alles war handwertlich einwandfrei und tünstlerisch eigenwillig gearbeitet: Wandbehänge, gestidte und gewebte Läuser und Rissen, Deden in Handbrud und alten Stidereimustern, Taschen aus Leber, Wolle und Bast, Schals und Blumen als Ergänzung zum modischen Kleid; Handschuhe und Gürtel mit originellen Einfällen und Fardzusammenstellungen.

Nicht daß blefe Dinge herausgestellt wurden, war bas Befondere — fandern wie dies geschah und wie sie nur Ausbrud eines jungen und schöpferischen Wollens waren, alles Persönliche mit dem Anspruch auf Geschmad und höchte Leiftung anzusaffen.

Von oben nach unten: Festlicher Auftakt des westfölischen Führerinnentreffens in Bielefeld. — In Heidelberg weihte die BDM.-Reichereferentin 400 Wimpel des badischen BDM. — Ausschnitte aus dem großen Führerinnentreffen Hessen-Nassaus.













Bir mollen uns gefdmadvoll mobife fleiben. Da ift es gut, menn wir uns jur Ridtignur nehmen: "Richt zuviel Drum und Dran!" Buviel "3been" an einem Rieldungsftild jugleich ju petwirklichen, ift vom Ubel. Gin Rleib, mit bem es fein Schopfer befonders gut ju meinen gebachte, bat neben einem donen Stidereimotiv noch einen nicht tleinen Spigenaufpug und auferbem ein giemlich anspruchsvolles Faltenspiel aufzuweifen. Jebes für fich als einzeln angewandte Schmudibee ift geichmadvoll, hubich und tleidfam, - alles zusammen aber mirtt überlaben, unzuhig, untleibe fam. Ran fann auch fagen "aufgetafelt", und babei bat die Stimme feinen liebes vollen Rlang.

In der Meiftericule für Mode — Dunden — wird in den angehenben Rodeichöpferinnen gang besonders ber Ginn für die Kleidgestaltung "aus dem Stoff heraus" und für wohlabgewogene Schmudanbringung gewedt und geschult.

Im Kleibentwurf selbständige Kräfte — und die Erziehung jur schöpferlichen Selbständigkeit ist in der Meisterschule die Sauptsache — muffen vom Stoff selbst Eingebungen empfangen, wie er in formschner Weise am günstigsten zur Wirtung tommen kann. Der Stoff selbst muß ihnen sagen tonnen, welche Zutat am besten zu ihm past, oder ob ihm ohne frembe Zutat selbst Möglichkeiten zur schmüdenden Ausstattung abgewonnen werden können.

Faltenfpiel! Rur ein icones, reiches Faltenfpiel ift für Modell 1 aus tomatenrotem, romanifchem Rrepp eine febr mobifche Schmudibee, die nichts, aber auch gar nichts vermiffen lagt und Die durch jebe weitere Musichmudung nur geftort werben murbe. natürlich teine Kleinigfeit, von aben bis unten burchlaufende Falten in dez mobernen, hoben Miebergone fo abzufteppen, bag fie Me gefällig ber Rorperform anpaffen und bach fo gwange los und felbftverftanblich wirten. Gin immales Stehbundden, beffen Ausläufer jur Schleife gefchlungen merben, bilbet ben ichlichten, in harmonlich dem Stil bes Rleibes anpaffenden Salsabichlug.

Ju biesem Kleide läßt sich ein einsarbiger blauer, brauner, sandfarbiger, schwarzer oder weißer Mantel tragen, aber auch einer, auf bem viele bunte Sommerblumen als Drudmufter blühen, sofern teine Farbe barin enthalten ift, bie sich mit rot "beist". Die mobernen Blumendrudmantel sehen zu einfarbigen Aleibern am besten aus.

Ein buntblumiges Aleib mit einem Mantel aus gleichem Raterial jufammenftellen, wirft in den meiften Fällen ju unruhig und wenig fleibfam.

Getupfeite, gepunttete ober fonftwie mehrfarbig kleingemußterte Stoffe wirlen als Kleib ebenfalls am besten in Begleitung einer Hille aus einfarbigem Stoff. Daburd, das kleingemusterter

wechselung in das Einerlei ber Mufter rung. Ein Westichen, Borftise, Palle und Armel ober bergleichen aus einfarbigem Stoff tun an ftart gemusterten Sachen oft Wunderbinge ber Aleidsamteit.

Wird zum Beispiel ein weiher Bitees mantel zum gemusterten Rleibe getragen, bann ift es ratsam, bem Aleibe mit einem Gurtelchen, einer hübschen Salbgarnierung aus weihem Pitee freundliche Aufbellung, jugenbliche Note und zugleich ben Ausbrud ber Zusammengehörigkeit mit bem Mantel zu geben.

Soll bas Komplet weniger sommerlich wirten, bann ift ein buntler Mantel in ber Grundsarbe bes gemusterten Rleibes am Plage, der auch mit hellen Paspeln, Borstöhen und bergleichen aufgeheitert werden tann.

Das folichte Rieib aus boppelfeitig verarbeitetem, grauem Bollftoff mit auf ber einen Geite platifch eingewebten und wie geftidt mirtenben weißen Tupfen hat ben gegenwärtig mobild bevorzugten, in ein enges Sandbundden gefahten Baufgarmel, Bahnenaufteilung bes Rodes, burd Rabteinichnitte auf. und nlebergeführte, weinrote Tellgürtelung und Jadenpaffe nebit ausgeschnittenem fleinen Stehfragen. Das ift bei aller Beidelbenheit eine gange mobifcher Blidpuntte, boch feiner juviel.

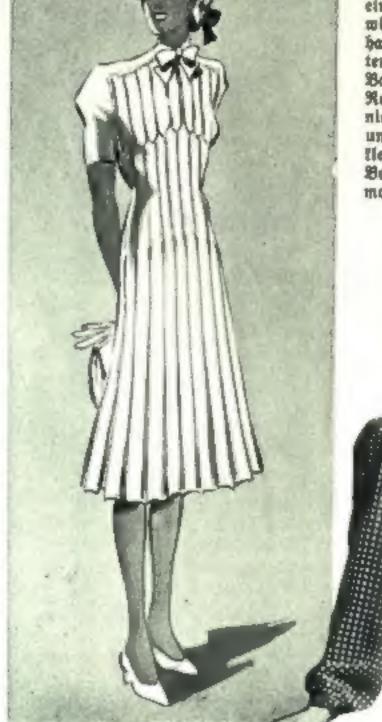

Oben: Faltenkleid für den Nachmittag aus tomatenrotem romanischem Kropp mit Miederbetonung durch Absteppen der Falten.

— Rachts: Passenkleid aus steingrauem Wollgeorgette mit eingewebten, plastischen Wollflochen, doppelseitig verarbeitet. Kragenzachen aus weißem Pikee. Gürtel weinrot

Stoff auf großen Flachen ober auch nur für einzelne Teile in feine Fältchen gebrunnt wird, die das Muster verandert erscheinen lusten, tommt angenehme Ab-





Alles un diejent Kleibe wirft fo ficher und geflätt, daß man fich schwerlich eine günstigere Kleibgestaltung aus diesem Material vorstellen tann. Die Urine weihe Zadenkante am Kragen macht das Kleid freundlicher und jugendlicher und ift als zuhiger Abschluß für das Tupfen-

gewimmel unentbehriid.

Gladenschwingrod, turz, noch türzer und immer noch türzer! Ein elfriges Unterröchen, sehr hell, mit Falbelchen und Rüschen, sehr hell, mit Falbelchen und Rüschen, wenn auch nach so tnapp, ben Norhang zu gönnen, den sie nicht gern entbehren wollen. Man sühlt sich nicht recht sicher in der Aufmachung und stellt in fragend vor den Spiegel. Bester ist es noch, man seht sich vor dem Spiegel auf einen Stuhl. Der Spiegel ist ehrlich und sagt ohne Beschnigung: "Sogeht das nicht!"

Der hübiche Glodenmantel, Abbildung 3, seigt, wie lang der schwingende Glodenrod dei Rietd ober Mantel sein muß, wenn er modisch flott und jugendlich ohne saloppe Redenwirtung erscheinen soll. Dier braucht auch tein Unterrödchen "mildernd" einzugreifen und ben Mangel ahnungs-

los ober ahnungsvoll noch gehörig zu unterfreichen. Will uns der ganze Zauber mit dem unter dem Rodiaum weit mehr als andentungsweife hernorsehenden Unterrod nicht ein wenig als "fauler Zauber" erscheinen? Das helle Tafbunterödchen, wenn es schon zur besseren Haltung des modernen, weiten Schwingerodes dienen soll, braucht auch nicht ein einziges Zentimeter länger zu sein als der Oberrod.

In der Bewegung fommt es icon fo viel und fo wenig jur Geltung, bag bie Abficht nicht verstimmt.

Die tleinen, am Oberrod jeibft angebrachten Saumbetonungen, helle 3adchen, schmale Balenciennesrufchen usw. find bagogen zierlich, fein und habic. Der

Oben: Kostüm aus kariertem und einferbigem Wollstoff, Grundton marine. Doppelaufschläge der Westenjacke mit lavendelblauem Tuch bekleidet. — Rochts: Kleid aus matt erdbeerfarbigem Angoraucollstoff mit seltlichem Bindeschluß und Aufnäharbeit aus lavendelblauen Pasamenten

**建设设置** 

breit unter dem dunklen Kleide hervorjehende, weiße Madeirasticerei-Unterrod
ist selbst dann eine ausgesprochene Geschmadlosigleit, wenn sich gleichgearteter Radeiraschmud auch als Aufput des Leibchens bemerkbar macht und dem Unterrod kamerabschaftlich sein Unrecht auf ben Plat am Licht beicheinigen möchte.

Ein unter kurzem, einfarbigem Oberrod hervorsehendes Unterkleib mit Schottenplisseanstat, das nicht so gestissentlich den Unterrodcharakter betont, ist indessen durchaus annehmbar, und die schmale Saumbetonung aus dem karterten Iddschenftoss am einfarbigen Rod des Rodells 4 sogar ausgesprochen hilbsch und nett für ein jugendliches Kostism.

Das Rleit Modell 5 aus matt erbbeerfarbigem Ungorawollftoff, bas mit bem Mantei Mobell 8 aus flefeifarbigem Wollveloues ale Komplet gujammengeftellt merben fann, hat auf beiben Geiten in Taillenhobe einen Binbeichluh und am Oberteil lavenbelblaue Pofamenten in bewegter Linienführung als Aufnabichmud. Bel ber reichen Ausftattung bes Oberteils ift es angemeffen, daß der Rod glatt bleibt. Wiltbe er das Bofamentengidgad als Saumbetonung für fic in Anspruch nehmen, bann burfte am Oberteil von bem Bortden nur menig und ohne großes "Batenichlagen" jut Anwendung tommen, wenn bie ichmudenbe Ausftattung ihren 3med, bas Muge gu erfreuen, erfullen und nicht gut erbruden. ben Belaftung werben foll.

Quife Reid.



# in den Alling getragen

Geficht eines Tages bestimmen: melft ist es boch bie Unerbittlichtelt der Pilicht, die uns in ihren 3mang nimmt; das immermahrende Wiederlehren derselben oft icheindar nuglosen Tätigfeit; die Gewohnheit, die uns gleichgultig und stumpf ju machen droht, so dat es uns oft ichelnt, als waren Schönheit und Allag Begriffe, die fich gegenseitig ilieben.

Und boch vermag nichts uns frober zu machen, als wenn es uns gelingt, bem Bertrag fein aufgezwungenes graues Mantelchen zu nehmen und ihm bafilt fleine belle Lichter aufzusehen, indem wir das Schone suchen und sefthalten. Dazu ist meder viel Gelb noch viel Zeit nötig, jondern nur ein liebevalles Bestinnen auf das Echte und Besenhafte der Dinge, die uns umgeben.

Wir geben vielleicht oft trautig an ben Biumengeichaften der Grofftabt vorüber, well die Preife für einen Strauh Treibhausbliten für uns unerschwinglich find. Und wie leicht ift es boch, dafüt Erfatzu su schaffen! Ein fleiner grünet ober billbendet Zweig, eine bescheibene, son gewachfene Topipflanze tonnen — am richtigen Platz und mit Geschie angeordnet — ebensoviel Freude machen.

Saben wir uns icon elamal bie Dibe gemacht, bie Schönheit einfachfter Formen, bas Spiel von Licht und Schatten, wie es unfere Bilder wiedergeben, ju ftubieren? Sie zwingen uns, fteben zu bleiben, und ganz unmertlich werben wir frob über eine fanft leblofe Wandfläche, über eine nüchterne Jimmerede, über einen Bürotifch, well ein wenig Schonheit sie auf einmal vermanbelt hat.

Das ift icon ein guter Anfang, Dir finden balb, worauf es antommt. Jebes Ding, jebes Material, jedes Lebemefen hat fein ihm elgenes Gefet. Dies verbietet uns gum Beifpiel, bag mir ichlichte Wiejenblumen in eine Aziftallogfe fteden und einen luftig bunten Felbblumen. ftrauf in eine ichreiend bemalte Borjellanvoje, "billig" am Martt ermorben, itopien. Haben wir doch einmal ben Mut, dieje Dinge aus unferem Gefichtstreis gu verbannen und bafür ben beftigen Rrug aus Steingut, das ichmudloje Glas, ein folichtes Tongefäß ju mablen. Dagegen werben mit einer feltenen Blute auch bas toftbare Gefag geben, das ihre Goonheit unterftreicht: Majolita, tunftvoll geformtes, hauchblinnes Glas und Borzellan.

Es ift nicht nur ein Borrecht ber Gafte, an einem hubich gebedten Tifc gu figen. Dell fann auch ein Regentag beginnen und froh der Feierabend sein, wenn wir es nur verstehen, täglich auch für uns seibst etwas Mühe datauf zu verwenden. Das bedeutet teineswege besonderen Auswand. Das tleine Beispiel hier zeigt uns, wie wenig dazu gehört, der einsachsten Rahlzeit Form und einen fröhlichen Mittelpunkt zu geben. Das säht im vielsseitig abwandeln.

Holz, bas neuerbings auch zu Gebeden verwandt wird, bringt ganz neue Möglichteilen und Fardione. Wir verbinden mam besten nur mit Glas oder Ton; fraftige Blumen, ein luftiger Bastunterfette, im Fardion passendes Bastoder, im Fardion passendes Bastoder Rohtförbigen können das Ganze hübsch erganzen und beleben. Achnlich versuchen wir mit Stelnzeug, das sur berbe, ländliche Getränke wie geschaffen ist. Seine trastige, bäuerliche Form und Berzierung verlangt ebensolche Rachbarichaft: eine grobe handgewebte Deck, lachende Wiesenblumen.

Richt wahr, nun haben wir ichon den rechten Blid für die kleine Schönhelt im Allag. Wir verstehen, die gute Arbeit eines schweren schwitzes zu schweren schwiere dach daß er nicht auf einen sestlichen Tisch mit Silber und seinem Porzellan gehört. Aber in unserer kleinen rohgezimmerten Leseede oder auf dem einsachen Wandbrett und dem bäuerlichen Schrönichen verbreitet er Ruhe und Heimatgesühl.

Schönheit ift gleich Jarmonie. Ein toftbates, mobernes Stud in eine Bauernftube in stellen, ist ebenjo falsch wie der Berluch, mit ländlich einfachen Dingen
mehr Gemütlichfeit in die elegante Stadtwohnung tragen zu wollen. Wo
ein Jimmer aber stillos und übersaben
ist, da tönnen wir nur mit schlichten
Formen und unaussälligen Farben ausgleichen und dem Auge einen Rusepunkt
geben.

Rad allen Richtungen laffen fic biefe hinmeife beliebig fortfegen. Aufer bem unericopiliden Gebiet unferer Wertarbeit, dle wir fler abficilich beifeite ließen, haben mir taglich hundert Möglichkeiten, den Reichtum ber Ratur, des beutiden Sandwerts und Runft. gewerbes in unferen Alltag gu tragen. Ber erft einmal Freude baran gewonnen bat, fich mit iconen Dingen zu umgeben, milten im Getriebe und Arger ber Mrbeit etwas stilles Eigenes zu pflegen, der wird bald das Geheimnis begreifen, das um bie Schonheit im Altag ift, und er [purt, wieviel Belligfeit von ihr ausgeht. E. Paul.



Wie festlich kann ein Tisch mis schlichtem Glasgedack und ein paar Frühlingszweigen ausschen

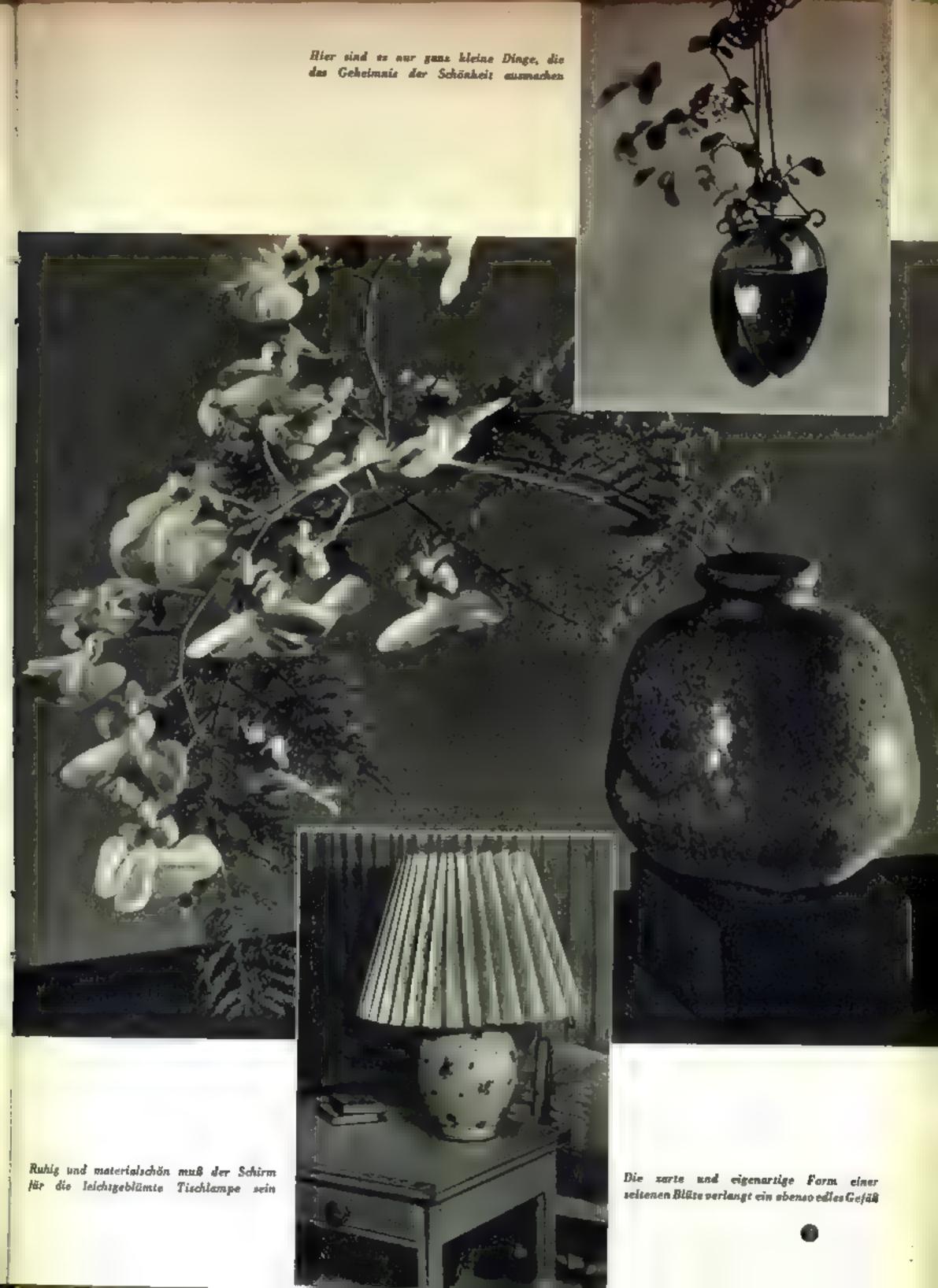

# Mädel im Reichsentscheid

Am Samstagabend mar's. Drüben auf ber anderen Rhelnseite leuchteten die ersten Lichter in den Fachwerkhäusern der Frankenwerft auf, und der Dom und St. Martin hoben sich wie Schattenriffe über die allmählich im Dämmern versinkende Stadt. Vor dem Haus der "Rhelnischen Heimat" sahen sechs Mäbel eng zusammengerückt und schauten schweisgend auf dieses schönste Bild Kölns, das jedem, der einmal hier war, unvergestich bleiben wird.

Es mußten Möbel vom ABBR. sein. Da war Süd-Schwaben vertreten, Oft-Berlin, Oft-Oftland, auch Südaft-Livel und eine Wienerin. Ich seite mich zu ihnen und fragte ein wenig nach den vergangenen Wettkampstagen. Da gab m schnell ein fröhliches Erzählen, aus dem ein buntes Bild des großen Erlebnisses wuchs, das für alle Rädel die Leilnahme am Reichsentscheib bedeutete.

Schon die Borberettungen, nachdem die wichtige Mitteilung getommen war, bah man nach bem Sieg im Gauenticheld nun auch für den Reichsentscheid ausgewählt sel! Jum etstenmal mußte eine schöpfertiche Arbeit aus der Berufspragte abgerliefert werden. Das war eine Aufgabe, die ganz besondere Freude machte, benn damlt konnte man deweisen, zu welcher Lestung man im Beruf tatfächlich ichon gebracht hatte. Die große Aussitellung bei Arbeiten gab mährend des Reichsentscheides dann für die eigene berufliche Arbeit neue Anregungen.

Nach allen guten Ermahnungen und Wünschen von Betriebssubrern, Eltern, Rameradinnen und Rameraden begann die Fahrt mit dem Sanderzug, die viele Teilnehmerinnen durch ganz Deutschland in den Westen brachte. Privatquartiere warteten ichon auf die Mädel, die erst einmal Zeit hatten, sich von der langen Relse grundlich auszuruhen, bamli sie frisch und aufnahmebereit für ihre Arbeit und das Erlebnis bieser Tage waren.

Rametabinnen aus bem Obergau Kölns Aachen zeigten ihnen am Samstagabend und am Sonntag die Stadt, erzählten ihnen von der Art der Wenichen, die wohl fröhlich und unbeschwert Jeste zu seiern verstehen, aber auch immer dann in vorderster Linie gestanden haben, wenn es Einsag und Leistung galt.

Durch die Unterbringung in Privatquartieren lernten gerade die Rabel die Stadt besonders gut sennen. Leider zum Bedauern aller Kölner — sehlte die Sonne, die all den schönen Eden und Wintelchen erft den richtigen Glanz gegeben hätte und vor allem bei den Rheinsahrten nach beendigtem Wettkampf elgentlich unbedingt dazugehört hätte.

Nach der feierlichen Eröffnung des Wettlampfes begann am Montag ber erfte Acheitstag: Berufstheorie und weltanichauliche Fragen. Man mußte ichen arbentlich aufpaffen und gründlich überlegen. Bei dem Schwabenmabel hatte es ein wenig bei der Berufstheorie gehapert, und die Wienerin hatte zu ihrem nachträglich größten Schred bei der Fragestellung Oftsolonisation und Oftpolitit verwechselt und badurch eine falsche Antwort gegeben. Wittags auf den Rheindampsern — hier wurden die Nädel verpslegt — gab es noch manche eifrige Debatte und hier und da schon große Enttäuschung. Aber es waren ja noch drei andere Bedingungen zu erfüllen. Bor allem die Berufsspragen praxie war das Wichtigke,

Da mußten in den Berlaufshallen bet Meste die Berläuserinnen Austunft über Art und Hertaumen ihrer Ware geben, mußten Preisunterschiede ertiären fönnen und die tritischen Aunden bestens bedienen. Die Korbmacherinnen und Spielzeugmalerinnen tämpsten auch in der großen Ressehalle. In Kindergärten und NSB. Dienststellen besamen Kindergärtnerinnen und Boltspilegerinnen ihre Arbeit zugeteilt.

In den großen Betrieben der Betleibungsinduftrie murde genaht und gefteppt. Eine Goldichmiedln hatte in der Meifterichtle des Deuischen Sandwerts ihren Arbeitsplat aufgeschlagen, und in der Jachtlaffe der Berufsschule reiuschierten und entwidelten Fotografinnen.

Draufen in Rirchherten und Grottenberten arbeiteten die Landmäbel, die Gärtnerinnen, die Geftilgelzüchterinnen, die Imterinnen. Im Sauptpoftomt erledigten Angestellte des Postichedsomtes und des Jernsprechdlenftes ihre beruflichen Aufgaben.

Ueberall murbe gearbeitet und geschafft mit dem Willen zur besten Leistung. Wenn bann nachmittags für die Räbel bie Arbeit vorbei war, begann die verantwortliche Aufgabe des Bewertungsausschussen. Da wurde gewägt und überslegt und noch einmal wieber überprüft, um ganz gerecht und richtig zu bewerten. Ronzerte und andere Beranstaltungen schoffen die arbeitsreichen Tage für alle Leitnehmerinnen ab.

Mittwoch morgens traf fich wieder alles im Stadion jum i port lichen Bettetamp f. Untergausportwartinnen und Gruppensportwartinnen des BDM. hatten bier die Leitung der einzelnen Riegen. Bon jedem Mädel wurden Schlagballs weitwurf, Beitsprung und ein 1000-Meter-Lauf verlangt. Es war ein stählicher, dissiplinierter Betrieb, bet dem vor allem die regelmähige Sportarbeit im BDM. start demerkar war.

Wenn trogbem einige Leiftungen nicht genügten, so wurde ben Teilnehmerinnen damit zwar auf eine empfindliche, bafür aber um so wirliamere Weise die Notwendigkeit einer volltommenen Ertilchisgung flargemacht, die sich nicht nur auf die einseitige berufliche Leistung besichtige berufliche Leistung besicht. Gerade die totale Ansorberung im RBBR. vertörpert ja das Erziehungsideal unserer Jugend.

Das trat gang besonders deutlich am Tag ber haus wirtichaft in Erscheinung. So, wie man von jedem Rabel die höchste Entwickung aller seiner Fähigkeiten in dem ermählten Beruf verslangen muß, so ist es auch selbstverständelich, daneben die notwendigen hauswirtsschaftlichen Kenntnisse zu bestien, die jede Frau im Leben braucht.

Wie febr jebes Rabel von diefer Rotwendigkeit überzeugt ift, fah man deim hauswirtschaftlichen Beitlampf. Gewiß, auch hier waren die Ergebnisse wie Aberau sehr gut, gut und weniger gut. Aber es gab niemand, der nun hilflos vor seiner Aufgabe gestanden hätte.

Ein Bild emfiger Arbeit bot fich der Reichsteferentin Dr. Jutta Rübiger, als fie am Morgen durch die Wettkampftätte ging. In der großen Mittelhalle stand Nähmaschine an Nähmaschine, 700 Stild im ganzen. Dann folgte eine Reihe von 140 Gasherden, die vom einen Ende der langen Mestehalle die zum anderen reichte, und dahinter die Bügeltische,

Die Aufgaben verlangten, nach ben Leiftungeflaffen geftuft, 3. 20. bie Berettung von Mattaroni mit Tomatenfoft, Unfertigung einer Rinberichlitge. eines Gauglingshemben, Bugefn eines Somefterntittels und verichiebenes anbete. Rach biefem beigen Morgen trafen fich bann nachmittags Teilnehmerinnen und Wettlompfleitung, als Gafte bes Obergaues Roin-Muchen, ju einer froben Stunbe bet Entipannung im Rolnet Apollotheater zu einem Jungmabelfpiel pon ben Rolner Beingelmannchen. Quitig mat's, fich nach eigener Arbelt bus Treiben ber faulen Burger unb Sanbwerter oben auf ber Buhne angufeben, benen Nacht für Nacht fleihige Bichte alle Arbeit tun, bis fte burch Dummheit und Reugler vertrieben werben. "Man muh nun alles felber tuni" Und bas hatte mun ja auch redlich getan. Das frohliche Spiel erhielt berglichen Beifall, und bie Geichichte non ben Rolner Beingele mannden wandert nun in alle beutichen Ваиг.

Rheinsahrten und Besichtigungen fällten die legten Tage, bis am Samstag durch den Reichsorganisationsleiter Dr. Ley und den Reichstugenbsührer Baldur von Schirach die Reichssieger verstündet, die seine Wädel, die ich da getroffen hatte, gehörten nicht dazu, aber die erste fleine Entiduschung war schnell überwunden worden, und walleb nur noch die Freude über alles Gesehene und Erlebie, die herzliche Mitteude mit den glücklicheren Rameradinnen und der seste Wille, im nächten Jahr noch mehr zu leisten.

Nun war es ganz duntel geworden, und drüben glänzte Licht an Licht. Wir sachen noch ein Weilchen schweigend hinüber, um das Bild ganz in uns aufzunehmen und es einzufügen in das Erlebnis der Tage des Relchentscheides in Köln.

Unnellefe Bodemuhl.



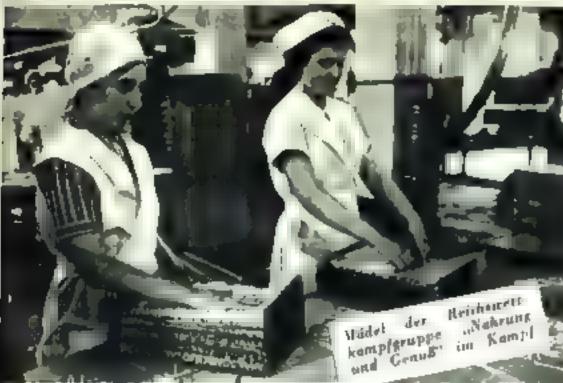



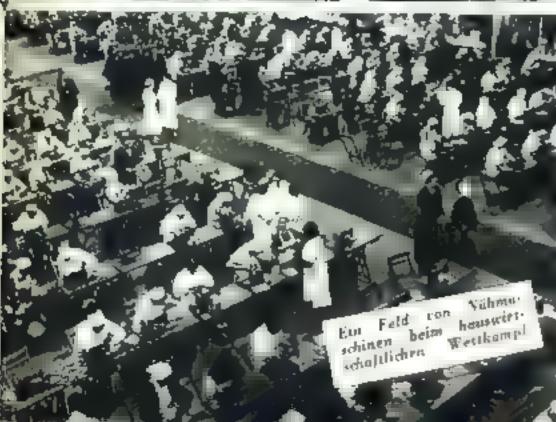



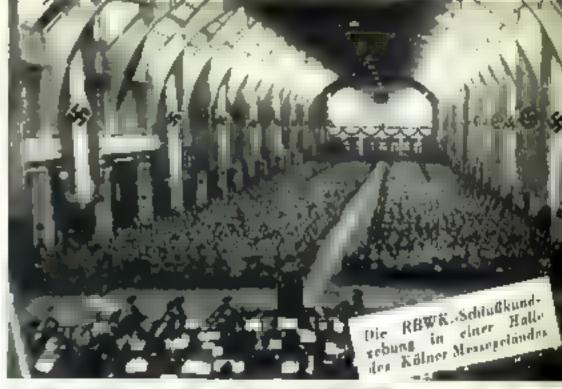

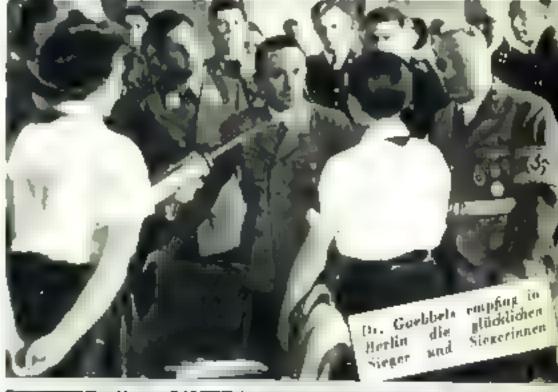





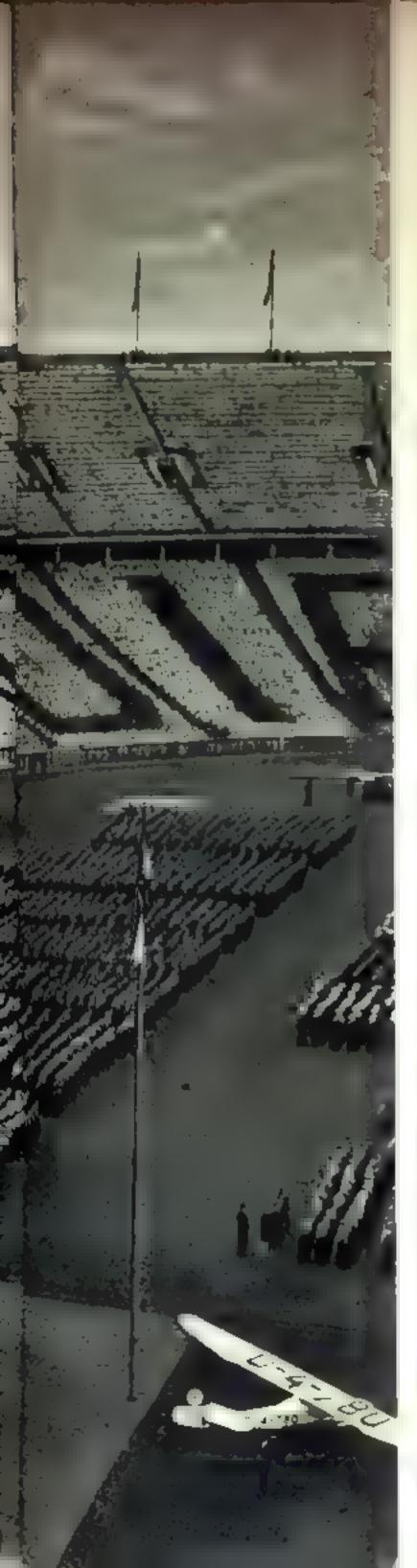

Daß wir heute so antreten dürfen, meine Jungen und Mädel, nicht überheblich, aber selbstbewußt, nicht hochmütig, aber stolz, das ist nicht unser Verdlenst, das ist das Werk eines einzigen: Unser Führer hat uns dieses Glück geschenkt! Ein Mann war gewaltiger als das Schicksal. Wenn wir ihm in jeder Stunde unseres Daseins danken, dann können wir ihm doch nicht soviel Dank abstatten, als wir ihm schuldig sind.

Baldur von Schkach

# Jührer, wir gehören dir!

Diefes Betenntnis ftand über ber Morgenstunde im Stadion zu Berlin, in der 190 000 Mädel und Jungen dem Führer zujudelten. In riefigen Lettern war es fichtbar in der weiten hellen Fläche, die der BDM. in feinen weißen Blufen dilbete. Die Borte des Reichsfugendsüberes sprachen davon, und die Lieder und die Begeisterung der Jugend besteugten nachbrücklich: Wir gehören dit.

Stunde um Stunde maren Rabet und Jungmabel, Sitterjungen und Bimpfe eingezogen im bas gewaltige Rund bes Olympialtabions. Mehr als 130 000 grüßten ben Reichsjugenbführer, grifften ben Gauletter von Beriln, Reichsminifter Dr. Goebbels.

Ste zeigten beibe den Beg ber Jugenb auf ju bem heutigen Bild ber Geichloffenheit und Difziplin, Beiber Borte waren ein immer erneuten Betennen zum Führer, der Großbeutichland ichul.

"Wie tragen vor unferem Bolt und vor unferet Geichichte den Ramen des Führers" — so jagte Baldur von Schrtach —, "und wir haben barum das Geslühl, daß er uns noch meht gehört als allen anderen, und wir wissen, es wird in unserem Dajein tein gröheres Glüd geben, als ihm in die Augen schouen zu dürsen. Er tommt nun zu uns, und wenn auch heute der himmel grau ift, meine, Kameraden und Kameradinnen, wenn Abolf hitter hierher tommt, dann geht für Deutschlands Jugend die Sonne auf."

Fanfarenftöhe lündeten die Antunft des Führers. Unermehlicher Jubel brandete dem Führer entgegen, und bann jangen 130 000 Mädel und Jungen die gläubige, feiertiche Weife: "Deutschland, heiliges Wort, du voll Unendlichteit, über die Jeiten fort seift M gebenedelt. Heilig sind beine Seen, heilig dein Wald und der Glanz beiner stillen höh'n die an das grüne Weer..."

Nun trat der Reichsjugendführer vor, und mahrend er jagte: "Es fpricht unser Führer", waren drüben in der riefigen weißen Fläche der BDR. Rädel die Worte "Bir gehören dir" gebildet worden, indem hunderte von Mabela die braunen Kletterweften übergezogen hatten ... Erneut flang der Jubel der

130 000 Mabel und Jungen auf, unb bann fprach ber Fuhrer;

"Meine beutsche Jugend! 1998 tonnte ich euch im Berliner Luftgarten an ber Seite bes verewigten Herrn Generalfeldmarsichalls von Sindenburg zum erstenmal begrüßen; und in euch, meine Berliner Jugend, zugleich die Jugend des bamaligen Deutschland! Seitdem sind sechs Jahre vergangen, Jahre einer sur unser Boll gewaltigen geschichtlichen Entwicklung.

Mus dem damals zertretenen ohnmächtigen Reich ist jett Grohdeutschland entstanden, aus einer verachteten Ration ein grobes geachtetes Bolt, aus einem wehrlosen Bolt eine der bestgerüsteten Rationen der Welt. Damals noch der Gnade und Ungnade der Umwelt ausgeliesert, heute gesichert dant der eignen Kraft und dant der Freunde, die wir bestgen.

Dah ihr, meine Jugend, heute einem geachteten, starten Bolte angehört, ist ausschliehlich das Ergebnis unserer Arbeit
im Innern. Als vor zwanzig Jahren
die Nationalsozialistische Partei entstand,
zog sie für das tommende Deutschland
ichen die neue Flagge auf. Und nach
noch nicht fünfzehnfährtgem Kampi
wurde dieses Symbol die anersannte
deutsche Staatsflagge! Seitdem ist
Deutschlands Wiederauserstehung unlösbar mit diesem neuen Symbol verbunden.

Ihr deutschen Jungen und Madel werbet nun einmal berufen fein, diese Flagge in eure Obhut menhmen. Ihr werdet fir aber nur dann beschühen tonnen, wenn auch ihr mit berselben Geschloffenheit mblefer Flagge steht wie die nationalsozialistische Bewegung und durch fie bas beutsche Bolt heute, und ihr habt dies ja um vieles leichter.

Wir mußten diese Flagge in einem unermeßlichen Ringen mühselig ertämpfen,
Euch ist sie gegeben, ihr seib unter dieser
Flagge groß geworden. Ihr trugt sie
schon in eurer Jugend an eurem Arm,
ihr marschiert nach eurer Fahne. Ich
baue auf euch! Ihr werdet
niemals das vergessen, was
Deutschland groß gemacht hat.
Ihr habt in eurer Jugend eine der
seltensten geschichtlichen Wandlungen erlebt. Viele von euch werden es vielleicht gar nicht ermessen können. Die

Reiferen unter euch aber haben es foon mit glabendem Sinne miterlebt und mitempfunden.

Ich weiß, daß eure jungen Serzen ichon gefühlvoll und ftart mitgeschlagen haben, als ich in diesem Jahr das Großbeutiche Reich
gestaltete und seine Rechte aus einer tausendjährigen Geschichte
wieder wahrnahm. Ihr werdet angesichts gerade der Größe dieser Zeit die Aufgaben erfüllen, die uns
gestellt sind, und die besonders an euch herantreten werden!

Die beutiche Ration wird einmal in der Zufunft die Racht tepräsentleren, die ichon in der Jugend ihren Ausgang nimmt. Wir werden niemals mehr sein, als was wir seibst find, und wir werden niemals mehr werden, als das was unfere Jugend ift!

Bon euch erwarte ich, daß ihr einmal aufrechte harte deutiche Danner und zuverlässige beutsche Frauen werbet! Sarte Männer, die von vornherein wissen, dah ihnen nichts gesichentt wird, sondern daß man sich alles auf dieser Welt erzingen muß, daß man nichts behält als das, was man bereit ift, wenn notwendig auch jederzeit zu verteldigen.

Ihr werbet im eure Sergen nicht jene verlogenen Parolen aufnehmen, mit benen eine andere Welt glaubt, aufrechte Bölfer vergiften und damit zerfeten und vernichten zu tonnen. Ihr werbei aber auch ichon in eurer Jugend außer bem Geift ben Rörper pflegen. Ihr muht gefund fein, muht euch zurüchalten von dem, was eure Körper vergiftet.

In der Zutunft wird ber Deutsche nur gemessen an den Werten seines Geiftes und ber Kraft seiner Gesundheit. Uber allem aber wollen wir in euch eine Jugend sehen, die ichon jest die Arme Ineinander verschräntt, eine unfördare Gemeinschaft bilbet.

Deutschland hat Jahrhunderte tieffter Zerriffenheit und Ohnmacht erlebt. Diese Zett ist jest beendet bank der inneren Wieder-auferstehung unseres Voltes. Sie wird ihre endgültige Aberwindung in euch sinden! Deshalb ift m notwendig, daß ihr euch deffen ichon in eurer Jugend bewußt werdet.

Es gibl Bolter um une, die unfere Einigfeit nicht munichen. Sie wollen unjerem Bolt die notwendigen Lebensrechte nicht gemabren, die allen Boltern felbstverstandlich gegeben find. Bir und andere junge Bolter muffen une diese Lebensrechte, die von unseren Borfahren einst preingegeben murben, mublelig mieder erwerben und vielleicht einmal für sie eintreten. Und da baue ich nun erst recht auf euch, meine deutschen Jungen!











Bor allem erwarte ich, baß, wenn einmal die Stunde kommen sollte, in der eine andere Belt glaubt, nach der deutschen Freiheit greifen zu können, aus dieset Jugend als Antwort ein millionensacher Schrei erkönen wird, ein Schrei so einmütig und deshalb so gewaltig, daß sie alle erkennen mussen, daß die Zeit der Hossenungen auf eine innere deutsche Zersplitterung endgültig vorbei ift, daß die harie Schule nationalsozialitischer Erziehung en fertigebracht hat, endlich das deutsche Bolt zu sormen.

Damit aber gehorden wir auch einem Gebot bes Allmächtigen, ber uns unfer gemeinfame Stut und unfere gemeinfame Sprache gab. In bem Besenntnis zu blefem Gebot ift nun feit fechs Inhren Deutschland wieder groß und geachtet, wenn auch vielleicht weniger bellebt geworden.

Allein wir Deutsche wollen une begnügen mit ber Liebe ber Boltsgenoffen untereinander. Ich bin es zufrleben, daß ihr, meine Bolisgenoffen, und vor allem auch du, meine deutsche Jugend, m mir fieht, daß ich mich in eurem Herzen genau so weiß, wie mein Herz ganz euch gehört!

Dann mag die andere Welt zuhig broben und dräuen - fie wird an dem icheltern, an dem fie noch immer fcheiterte: an der deutschen Einigkeit! Das fie bestehen wird, dafür felb ihr mir genau billegen für die Zulunft, wie es die heutige Generation der Groben für die Gegenwart ist!

So wie ihr beute Grund habt, mit Stolz auf die Manner milliden, die bas beutige Deutschland foufen, so wollen wir in die Jufunft feben, obenfo beruhigt fein mit bem Bild auf euch!

Die Zeit, in der in die Jugend der lebenden Generation in schamen hatte, habe ich abgeschloffen? Ihr tonnt stolz sein auf die Ranner, die heute Deutschland führen. Ich will genau jo stolz sein auf euch, die ihr Deutschlands Zutunst seid.

So vereinen wir uns heute an dem Tage, der einst Tag der beutichen Zerrissenheit war und heute Tag der deutichen Bolfsgemeinichaft ift, wieder munierem gläubigen Betenntnis, zum Betenntnis
zu unlerem Bolt und unierem taufendjährigen großen Deutichen Reich: Unfer Bolt und Großbeutschland — Gieg Bell!"

Belihin tlang der Ruf, und bann fuhr ber Führer, von einem Bergeisterungsturm, von einem grenzenlosen Jubel der 190000 Mädel und Jungen umtost, langsom durch das gewaltige Rund des Stadions. Roch einmal grüßte er, ehr er diese größte Kundgebung der beutschen Jugend verließ, hinauf zu den Fahnen und Wimpeln, die in dichten, unübersehbaren Reihen das Marathonior jäumten.

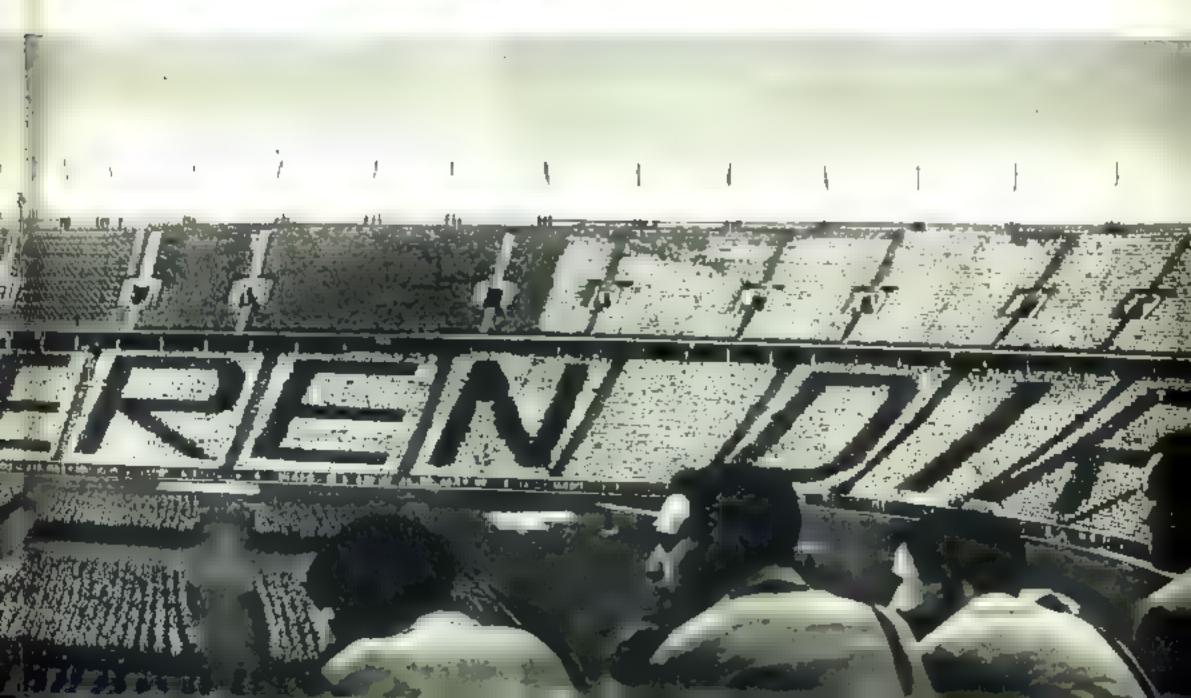

Disemai bringen wir eine Gemeinschaftsarbeit aus dem Federwettstreit.
Ein Käiner Mädel schrieb dan Märchen,
des Gudrun Keussen, Bonn, mit den
violen hübschen Zeichnangen versch

# Das Märchen von Schönriedchen und vom Schuster Edelschuh



vorbeifchritt und lächelte. Mit großen Augen schaute Ebelschuh die Prinzessin an und erlannte ihre Schönheit, so daß er ihr staunend nachsehen mußte, die sie hinter der Wegbiegung verschwunden war. Dann aber wurde er plöglich gang rot und begann sich heitig zu schämen. Wan sollte nur die Prinzessin von ihm denten! Er, der tönigliche Schuster Ebelschuh, reitet über ihren Weg und vergist, seinen Rappen anzuhalten . . . Und dann versest ihr ihr Andlid so in Erstaunen, daß er ihr nicht einmal einen Gruß sagt.

"Einen iconen guten Abend ber iconften Bringeffin ber Belt!" Satte er bas nicht fagen muffen? Mch, fie mar ja noch piel



Biele Bewerber fanben den Weg zur Burg und alle wollten Schönriedchen deimführen, Prinzen und Königssähne. Aber alle, die bisher gelommen, mußten ohne Schönriedchen und mit Bitterleit im Herzen wieder heimtehren; benn niemandem war es gelungen, die Aufgabe, die der König sedem Freier stellte, zu lösen. Und so tam es, daß Schönriedchen lange Zeit allein und einsam blieb. . . Gar manches Mal ward se trourig darüber, und ihre Gedanken wanderten weit.

Oftmals ging Schönriedden an ichonen Tagen mit ihrer hofdame den Weg burch den Wald jum See, weil fie dort weit über den blanten Spiegel und die Felder hinaussehen tonnte. So tam es, daß Schönriedden eines Abends dem tonig-lichen Schufter Gdelichuh begegnete.

Der Schufter som auf seinem Rappen daher und jang ein Lieb vor sich bin. Die Frau Königin hatte ihn sehr gelobt ob seiner Kunft; benn er hatte ihr die zierlichten Schuhe ber Welt gesertigt. Run wollten auch alle Hofdamen neues Schuhewert haben, sebe hatte drei Paar bei ihm bestellt; ein Paar grüne, ein Paar weiße und ein Paar violette . . . Hei, das gab Arbeit . . . und die Frau Königin hatte thn gelobt . . . und wenn . .

halt, da blieb ja fein Rappe auf einmal fteben, und Edelschuh fah die Prinzeffin Schonriedchen, wie fte gang dicht bei ihm



iconer als alle Prinzessinnen ber Belt zusammen. Run aber bachte fie ficher, er fei ein gang bummer Schufter, ber noch nicht einmal welß, wie er einer Prinzessin begegnen muß.

Aber bas dachte Schönriebchen nicht. Sie hatte den Reiter, der jo versonnen in seinem Sattel jag, icon lange erblidt,

Ihre hofbame fagte ihr, dies fei ber Schufter Edelfcuh, der fein Wert verftunde wie niemand fonft. Auch die Schuhe ber Prinzestin feien von feiner hand gesarbeitet. Schönriedien nidte und beobsachtete aufmertfam ben Reiter . . .

Und als er so verjunten breinschaute und plötlich gang erichroden auffuhr, als sein Rappe an die Seite trat, um der Prinszessin den Weg freizugeben — da wußte Schönriedchen, daß der Schuster nicht nur gute Schuhe arbeiten konnte, sondern daß er auch ftolg und schmud aussah. Gelächelt hatte sie, weil sich in seinem Gesicht gar so natürlich des Erstaunen malte.



So gingen bie beiben, die sich am See begegnet woren, wieder heim, und einer bachte monchmul an den andern. Ebeleschuh an Schönrieden, die so wundersichen war, daß er immer wieder die Augen schlos, um sich ihr Bilb ganz genau vorzustellen . . . Und Schönrleden an Edelschuh, der so versonnen in seinem Sattel gesessen hatte und ber so schwud und stolz ausschaute . . .

Und wieder ging Schönrledchen zu gleicher Stunde am See entlang, und wieder eltt Ebelichub über ihren Weg, manchen Abend — und ba waren beide balb von Bergen einander zugetan.

Ebelicub ging jum Rönig und bat ihn um die Band feiner Tochter. Der aber lachte nur: "Diefer Schufter Ebelichub will mein Schönrtedchen heimführen? Bahahaha! Run magft bu zeigen, was du tannu! Du munt bein Wert verfteben





wie keiner auf der Erde und bazu beinen Mut beweisen. Wenn du das getan haft, will ich es mir noch einmal überlegen."
Und er dachte sich eine schwere Aufgabe aus, um ihn auf die Probe zu stellen.

Er ließ einen schmalen Stein oben am Burgturm anbringen und sprach zu Ebeljchuh: "Sieh biesen Stein, brei Tage und brei Rächte lang sollst du bort sigen und meiner Tochter ein paar Schuhe arbeiten, ganz aus Gold von ber Gohte bis zum

Riemen, die so bequem find, bag man fte beim Geben taum mertt, und die so felten und schön find, wie sie niemand auf ber Welt machen tann."

Edelschuh mar ohne Sorgen, er mußte jest ichon, daß er ben Rönig in brei Tagen zufriedenstellen tonnte. Er nahm alle seine Gerätschaften, die er brauchte, seste sich auf seinen Stein, ber einen so sonderbaren Plat hatte und begann seine Arbeit.

Bald mußte m bie ganze Stadt, daß der Schufter um die Prinzestin geworben und nun seine Probe vor dem König bestehen sollte. Biele lachten und glaudten, der Schufter habe wohl einen zu stolzen Sinn. Manche tamen zur Burg, wiesen mit dem Finger nach ihm und riesen: "Binn, plan, pinn, Schufter, sall nicht hin! Räbest ein Paar goldne Schuh, hast drei Tag und Racht fein Ruh! Pinn, pinn, plan!"

Ebelichuh griff weiter feinen golbenen Jaben und lachte: "Schwatt ihr nur weiter ba unten. In brei Tagen feht ihr, was aus bem pinn, pinn, pinn geworben ift . . . und dann . . ." Oft ichaute Schorrieden aus dem Jenfter nach den golbenen Schuben, ab sie auch fertig würden; und jedesmal wurde ihre Freude größer.

Ebelfdub mar jebesmat gludlich, wenn

Schönrteden zu ihm heraufwinkte und beeilte sich noch mehr in seiner Arbeit So rudte der britte Tag heran, und Edelschuh hatte all seine Mübigkelt vergessen. Er nähte gerade noch die Spipe zusammen. Gleich würde er vor den König hintreten, ihm die Schuhe geben und dann sein Schönriedchen dei der Hand nehmen und fie heimsühren.

Schonriebchen wintte immer wieber au ibm bin - und als er gerabe ben fetten Jaben abichnitt und beibe golbene Schuhe in die Sand nahm, um fie feiner Liebften bon fern gu zeigen, ba machte er eine ungeichlate Bewegung, bag er bon bem Stein abglitt und in ble Tiefe fturgte ... Schonriebden trauerte ihr Leben lang um Chelichub. Gie bat nimmer einen anberen erhort, fo viele auch noch tamen und Schabe und Reichtumer boten. 3hr groh. ter Reichtum blieb ein Baar golbene Schube, bie fo bequem maren, bah man fie beim Weben taum mertte, und die fo felten und icon maren, wie teine auf ber Belt. Mia Damader,





Wort und Weise von Ruth Zittlau, Untergau 199, Pankow-Weißensee



"Doch, Mutter geht ja fort!" Sehr ger behnt oflegt man das sonft regelmähig einmal in der Woche in einstimmiger Entetaufchung sestzustellen. Man sieht nicht so recht ein, warum Mutter einen nun wohl für einen ganzen Nachmittag allein läst. Das heißt, sah es nicht ein! Denn neulich hat Bater sich einmal sehr ernkt Inge, die Alteste, zur Seite genommen und gesagt: "Wacht es Mutter nicht so schwer. Sin braucht auch einmal ein paar Stunden, die ihr gehören!"

Und heute tann Mutter nicht genug fraunen. Sie erkennt ihre fünf nicht wieder. "Mutter, du mußt dich beeilen, sonst tommst du bestimmt zu spat. Und zum Abendbrot brauchst du gar nicht wieder in zu jein, das können wir auch ganz allein!", betruert der Chor. Mutter schlittelt nur sochend den Kops. Ob sie wohl etwas gemerkt hat?

Aufatmend feben fich die fünf an, als die Boustur ins Schlof fallt. Drei Stunden

bleibt Mutter fort, aber mas haben fie bls dahin noch alles por!

Jörg und Klaus haben fich ichon felbe ftandig gemacht. Alles herum verfintt — heute noch muß Mutters Schluffelbrett fertig werden. Gerade jett kommt eine jo ichwierige Ede. Ganz vorfichtig — und bah nur das Holz nicht ruticht!

Born am Jenker, an Mutters Rühtilche play, hadt Gilela und zieht bunte Jüden burch die helle, rohfeidene Dede für Mutters neuen Dielentisch. "Bergest nicht, Sonntag ift Muttertag!", hat fie vertündet, als fie am Mittwoch vom heimnachmittag nach haufe tam. Zusammen datten sie dort alle überlegt, wos sie als Jungmädet wohl bazu tun tönnten. hedi wollte endlich die weiße Serviettenstalche fertig machen, Bärbel den Kaffeer unterseher aus den bunten holzpiatten.

Aber das mar alles noch nicht das Richtige! "Geht einmal, auf das Schenten allein tommt m gar nicht fo febr an.

vielmehr barauf, wie ihr, fo gut ihr m tonnt, mit eurer Kraft der Mutter helft, ihr etwas obnehmt!", hatte Ev, die Führerin, entschleben. Und so wollen die fünf en auch halten. —

Sanz fill ist es noch im Haus. Ach, es ist ja auch noch gar nicht die Zelt zum Ausstehen! Aber Inge ist schon auf. Mit einem Griff religt sie an dem Kalender gerade über ihrem Bett das Blatt von gestern ab, und; 21. Mai, Muttertag, prongt es da in leuchtend roten Zissern. "Hops, alle aus den Betten. Wir wollen heute doch die Ersten sein!"

Ganz leise geht ber Massenaufbruch zwar nicht vonstatten, so daß Gisela einmat eben ganz vorsichtig die Tür zum Schlaszimmer aufmachen muß. Ganz tief liegt Mutters Kopf in den Kilsen — ob Mutter ganz ahnungslos ist?

Aber gum Ueberlegen bleibt gar teine Beit. Ge ift ja noch fo viel gu tun! Seute

muß alles besonders ordentlich sein! Mutter soll sich boch freuen!

Da bringen Klaus und Gifela ichon mit beiden Armen bide, frischgepflüdte Straufe vom Garten herein. Jeht muffen alle helfen: In welche Bajen tommen welche Blumen? Wie fleht es am schönften aus?

Mit ihren tleinen runden Sanden wühlt Erifa in der Blumenpracht. Sie möchte doch auch so gern mithelsen — so wie Inge.

Den letten goldgeiben Ginfterzweig halt Klaus noch prüfend, mit ftelfgestredtem Urm und Felbherrnblid vor sich hin. In die hohe braune Tonvale, die neden dem Nähtlich auf dem Fuhboden steht, wird der gestedt.

So — und jest noch ein letter Bitd auf ben Frühltudetijch. Nein, tatfachlich, w fehlt gar nichts mehr. Da tonnen Inge und Gifela ihre Floten holen . . .

Ein Mein wenig wirb bie Schlafzimmertar aufgemacht, und bann fpielen fie ber Mutter als Morgenständchen ihr Lieblingslied: "Der helle Tag ist aufgewacht...!" Ganz unbeholfen ob dieses seltenen Unternehmens hält daneben Jörg den schönsten, den Begrühungs-

Heute ist Mutter vollkommen abgeföst. Ganz still und glüdlich sitt ste neben Bater und sieht lächelnd zu, wie ihre Altesto ihr Amt verwaltet, Kaffee einschenkt und Kuchen einteilt. Was sie wohl gleich



ftrauf, nach großer Männer Sille auf dem Rüden. Gleich wird Mutter ihren Kopf durch die Tür keden . . .

Wie fing boch nur ber Spruch an, ben fie fagen follte? Erita weiß nichts mehr bas von.

Sang verlegen — schichtern wird ihr liebes kleines Gesicht, aber bafür besommt Rutter von ihr als eeste einen gang herz-haften Morgentug, der alles wieder gutmacht.

fagen wird, wenn ihr ber Chor vertunbet, bag Inge beute tochen wirb?

Aber macht Bater ichan fein tuftigftes Geficht und zieht geheimnisvoll aus jeiner Westentasche fleben leuchtend rote Scheine. "So, damit sahren wir heute gang weit hinaus, an den See. Dori effen wir Mittag, nehmen ein Boot, rubern, füttern Schwäne und Mutter ersählt ..."

Und dann wandert eine halbe Stunde später die ganze Familie die sonntägliche, kille Strahe hinunter. Inge, Jörg, Gisela, Riaus und im Sportwagen die glüdliche Erifa. Mutter hat Bater untergehalt, mithrem hellen Kleid trägt sie Erifas kleinen Frühlingsstrauß und sieht ganz jung, strahlend und so aus, dah man sie sehr lieb haben muß.



Bon Jip und Jop ergaftt diefe fleine Gefdichte, von zwei Staren, bie Alma be l'Migle, die Berfafferin des im Thienemann-Berlag erichtenenen "Starentagebuches", eines Tages im Rai fand und mit viel Liebe und Corglait betreute und beobuchtete.

Eines Morgens, Anfang des Sommers, lieh ich Jip und Jap in der Beranda umberfliegen. Die Sonne ichien, der Steinfußbaben wurde ganz beiß, und fie fanden die sonnenbeschienenen Flede heraus und legten fich platt auf den Boden hin, die Flügel ausbreltend, so das man jede der ichonen regelmäßigen Federn bewundern tonnte.

Wenn fie fich jo in der Sonne entfpannten, war das immer ein Zeichen
großen Wohlbefindens und auch großen
Bertrauens, denn wie leicht hatte ich mit
dem Jug auf fie treten tonnen; ihre
Sonnenfreude überwand diese Furcht.

Jest war der gegebene Zeitpuntt, um Abichled von ihnen ju nehmen und fie binauszulaffen in die Garten und den freien Dimmel.

Gang langlam öffnete ich das große Doppelsenster der Beranda, Aufmertsam geworden durch das neue Geräusch, flogen belde hoch. Sie saben sofort, das das Jenstertreuz sehlte, das auch das Glas sehlte, das die tleine Freiheit von der großen Freiheit trennte... Und hulch, Jap voran, schlüpften sie in ihr Sauer, um sicher zu sein vor der großen Freibeit...

Bovor waren fie eigentlich bange? Bar ber freie himmel nicht nur ble Erweltetung ber hoben Beranda? Rein, fo war es icheinbar boch nicht.

Hier deinnen in Bauer und Beranda mar Sicherheit, Nahrung, Unterhaltung; hier war man Jip und Jap, hier wuhte man, woran man war. Bon hier aus hatte man einen bequemen Ausbild auf die große Freiheit brauhen, die hinter dem Hauch des Clajes stand wie ein Bild, wie eine Landschaft, die zu nichts verpflichtete. Das Glas war durchsichtig wie Luft, und doch war es eine Rauer, die zwei Welten trennte.

Die Welt jenseits des Glases, das war nicht mehr die Freiheit, in der man tun tonnte, was man wollte, fressen, wann man Lust hatte, spielen, was einem einstel. Das war der Abgrund, in den man sich hlnelnwerfen mußte, nicht wissend, ob Frieden oder Gesahr, Leben oder Tod

bort braugen in der metten Ferne auf einen martete.

hier hörte man auf. Bip und Jap zu jein, hier tauchte man ein in die Wolfe ber hunderttausend Millionen Stare, von denen man ein Pünttchen, ein Pünttchen von einem Büntichen war. Jedes Pünttchen trug in fich die Gesamtseele der Gessamtstarenschaft, aber ob dieses Plintichen ledte oder ein anderes, das war gang gleichgültig.

Sich in die große Freihelt werfen, bas hieh, fich an die große Wolfe binden und von ihr das Leben neu empfangen, — bas Leben oder den Tod, — das war ein und dasselbe.

Jip und Jap hatten alfo zunächst einmal wieder für die kleine Freiheit entschleden . . . Und boch — nun, da be in dem ruhlgen Leben geblieben waren, kam eine seltsame Unruhe über sie, besonders über Jap . . .

Jum erftenmal bemertte ich es, als ich am Tifch fat und Erbfen pahlte; bie Stare flogen umber, und Jap tam immer, wenn eine Erbfe auftnadte, herangeichoffen und pidte wild auf die kleinen grünen Körner los, ohne mit jreffen.

Das war nicht mehr [plelerisch, das war tämpferisch. Es war eine Kraft zuviel in ihm, und m wußte nicht, mas m mit ihr beginnen follte.

An einem weiteren Tage fing Jap an, gegen Jip boje zu werben. Er tampfte jörmlich gegen ihn, auch das war lein Spiel mehr, und der arme Kleine war ganz verdattert, er lannte seinen guten Bruder gar nicht wieder. Es war wie ein Anfall, und nachher war Jap wieder der alte liebe Kerl. Aber immer wieder tamen diese Anfälle, es war, als hakte er Jip manchmal, er bis sogar nach ihm und behielt zarte Federchen im Schnabel.

Bip befam allmählich Anglt vor Jap. Wenn er mich fah, bat er mit klagender Stimme flehentlich um Silfe und hüpfte angstvoll hin und her am Gliter. Ich holte ihn bann aus dem Bauer heraus, lieh ihn umherstiegen und schalt mit dem bosen Jap. Jap sollte nicht mit herausgelassen werden, er sollte eine fühlbare Strafe haben für seine Rissetat. Vielleicht konnte ich es ihm auf diese Weise abserwähnen, denn klug war er ja.

Aber michien, als würde seine kleine Seele ab und zu von einer Macht ber sellen, über die er selbst nicht Herr war. Einmal tam ich gerade dazu, wie Jap mit suntesnden Augen auf den armen Isp soshadte, als wäre es seln schlimmster Feind . . . Und der arme Kleine kauerte in einer Ede und zitterte am ganzen Körper . . . Ich holte Jip sofort heraus, er war gar nicht zu beruhigen.

Und bann nahm ich mir Jap vor und schalt ihn. Es war, als verstilnbe er jedes Wort. Sein Anjall war vorbel, das Boje war von ihm gewichen, er war ganz still und traurig. Nach jedem Say, den ich jagte, machte er ein klagendes, alrpens des Flöten. Ein einziger Ton war es, jedesmal derjelbe, wohl sechsmal. Rührens der hätte nicht ein Mensch ausbrüden können: Es tut mir leld,

Dann war für ein paar Tage bas Fettfutter — dan Insettenfutter mit Ol getränkt — zu Ende. Ich sütterte allerlei anderen. Genau von da an, als er lein Fettsutter mehr bekam, hörte Iap auf, Jip zu guälen. Ich glaubte, ich hätte nun die Lösung in der Ernährung gefunden. Aber es dauerte nicht lange, so sing auch ohne Fettsutter das Kämpfen gegen Isp wieder an.

Best ließ ich bie beiben im Bauer nur





noch zusammen, wenn ich dabet war; wenn ich fortging und nachts ließ ich Bip braugen. Er jag dann sowieso metstens auf bem Bauer, um gang nabe will Jap mieln, ben er immer noch liebte, obgieich er ihn gar nicht mehr versteben tonnte.

Und bann tam wieber ein Sonntagmorgen in der Mitte des Sommers, da
ichien die Sonne jast m heiß in die Berando. Die Stare flogen um mich herum
und schmetterten so laut, daß es gellte.
It war vergnügt und hatte alle Anglie
vergessen, aber Iap war mehr als vergnügt, es war etwas Wildes in ihm,
eine wilde Freude, eine Crwartung.

Er fagte unruhlg hin und her, hadte hier und da etwas mund wandte sich gleich wieder fort. Im Singen brach er ploglich ab, und fressen mochte er überhaupt nicht. Ich hatte mir ichen lange gesagt, daß es höchste Zeit sei, die Stare in die Freiheit zu bringen, ob sie wollten oder nicht. Mit dem Fensterässen, um fie nicht schu zu machen; ich mußte sie überlisten.

Ich rudte den Tifch beifeite und holte die graße Babeicullel. Im Berandazimmer hatte ich Waller. Die Stare liebten dies Baichbeden mit den Wallerhähnen genau so wie den Ballerhahn in der früheren Bohnung. Raum hörten ste das Waller plätichern, so tamen sie schreiend an und wollten am liebsten schon baden, während weine Hand noch das Baller in der Banne zur richtigen Bärme zusammenrührte.

Ich hielt beide Hande über die Schuffel, als ich sie in der Beranda auf den Boden letzte; die Store duriten nicht hinein. Um so mehr verlangten und schrien sie nach ihrem Bad. Ich dedte sogar ein Luch über die Schuffel; dann öffnete ich die Berandatür zum Garten.

Die Stare meriten es nicht, fie jagen auf

bem Tud über ber Gouffel und fuchten eine Lude, um in bas Wolfer ju gelangen.

Run nahm ich das Tuch fort, hob aber gugleich die Schuffel, von der Jap nicht zu vertreiben mar, mit beiben Sanden auf und trug all langiam zur Tur hinaus und die Treppe zum Garten hinunter.

Jip faß auf meiner Schulter und ichimpfte gegen Jap, ber auf dem Schulfelrand jag und immer wieder anfeste, um ins Babe-waser zu ipringen. Er wagte m nicht, weil bas Waster b ichautelte und die gange Schulfet ichautelte.

Und als das Baffer ruhig geworden mar, ba blidte er um fich. Da war et in ber andern Belt . . . Da war tein Juft boben, sondern Rafen; da waren teine Wände, sondern Bufche, im war fein Garbinenbrett, sondern schwebende Zweige; da war teine Zimmerbede, sondern unendlicher himmel.

Jap faß wie erftarrt; fein blantes Gejieber lag fest an, feine Augen waren wie Faltenaugen. Jip ftürzte fich ins Baffer; Jap mertte es nicht.

Dann begriff er die Bergauberung — ober bie Entzauberung. Es war, als rief es ihn aus einer fernen Molfe von Staren, er horchte, — er gehorchte; er ftieh ab mit einem Ileinen scharfen Laut, ber wie ein Ja war, pfeilgerabe an ber Kastanie vorbei in die dichten Bäume der andern Gärten hinein, die ihn aufnahmen und nicht wiedergaben.

Itp begriff nicht fo ichnell, was geichehen war; er iprang auf den Schüffelrand, als Jap abgeflogen war. Raft wie er war, tonnte m nicht jo ichnell jolgen. Er flog auf einen der niederhängenden Zweige der Raftante, ichüttelte sich und lugte nach Jap.

Er borte mobl in ber Ferne Japs Stimme.

benn er antwortete und flog in ber gleichen Richtung . . . Eine Weile sah ich ihn noch in den Zweigen, dann war er fort. —

Warme Toge und warme Rachte gab es in der Zeit, die beiden waren mohl aufgehoben im Freien. Zwar stellte ich noch das Bauer, das wohlbekannte, auf den Gartentisch, und ein Schüsselchen mit Zutter oben drauf. Aber es blieb underührt am Abend und am Morgen; schließlich wurde es sauer, und ich tat es weg; ich holte das Bauer wieder herein, ich reinigte alles, und dann war es sauber und sein bei mir.

In bemfelben Jahr hatten wir einen sommerlich warmen September, und ich saß oft bis abende spät im Garten. Die Schwalben, die jedes Jahr mit ihren erwachienen Jungen rund um die Krone ber Kastanie herum sauchzend freisten, waren ichon jortgezogen.

Da hörte ich eines Abends ein zartes Flöten, eine fleine Bogelmelodie. Eine Droffel war m wohl nicht, obgleich auch die Draffeln aft im Herbit noch einmal gern ein kleines weiches Lied dahlnflöten wie eine zarte Erinnerung an alles, was der Sommer ihnen beichert hat.

Rein, eine Droffel war es nicht, 3ch fah ihn jest beutlich figen in dem Aborn, deffen Arone abgefägt war, und der piele tieine Schäftlinge gebildet hatte, da fah er auf ber Schnittsläche, zwiichen den grunen Trieben, ein buntler, ichlanter Star, und lang.

Bar m Jap? — Er jah ba Tag für Tag und fang weich und melobifch, er lärmte und ichnatterte nicht wie andere Sture. Er fang immer jum Saufe hin, nicht in die Gärten hineln.

War es Jap? — Ich meit es nicht, ich habe es nie erfahren . . . Bielleicht war es gar nicht Jap, ber noch einmal feine erfte heimat grüßte, vielleicht war m ein gang anderer Star . . .

Ich bachte: — Ach — bas foll mir bann auch recht fein, der andere tut es für Jap und weiß es felber nicht, einer feiner Millionen Brüder, die in den Bäumen und Büschen leben, die zwischen Wolfen und Winden ichweben, und niemand hat sie gezählt . . .





Sie war ja noch tlein, die Rath, aber weil fie fo tüchtig war, burfte fie boch mittommen auf Jahrt . . Am erften Abend am Rheinufer hat fie die Geschichte von ihrem Holzschub erzählt.

Die Rath ift namlich am Rhein geboren. Best aber wohnt fie icon langft mit ihren Eftern in Franten. Gie ergablte bie Beidichte nut fo nebenbei und ftocherte mit ihrer langen Gerte im Sanb berum. "Der linte mar's - -- er ift mit bavongefdmommen. - - Ginfach weg war et, bis ich mich umgefcaut habe! 36 batte namlich Schiffden mit ihm gefpielt, bas war icon! Mus melnem Tojdentud batte ich ein Gegel gemacht, fo wie ich m bei ben großen, richtigen Segelbooten gefeben batte. Das geht gat nicht famer. Eine Gerte babe ich noch dogu gebraucht, - und ein Stild Schnut habe ich fa ohnehlm immer in ber Ta the."

"Und dann haft du wohl barfuß beimlaufen muffen?" fragte eine bazwifcen . . . "Doch, bas wat nicht fclimm", wehrte ble Rath ab. "'s war ja Commer, und Die anberen Rinber vom Dorfe find um diefe Belt alle barfuß gegangen. — Die Dolaichube maren eigentlich für ichlechtes Better und für die Ralte. 3ch hatte meine nut angezogen, weil ich fie am Tag guvor jum Geburtstag befommen hatte. Sie maten gang befonbere fcon! Blave Blumen maten braufgemalt, unb poen in ber Ditte mar auf tebem ein braunes "K" eingebrannt. Lefen babe ich bas ja damale noch nicht tonnen, aber melne Muiter baite es gefagt. -

Erft habe in ihm nachgerufen, bag er boch nicht wegichwimmen folie; aber ber welfe Punkt zwischen den Wellen ift immer kleiner geworden, die et ganz verichwunden war. — Dann habe in ihm noch eine Weile nachgemunken, um mich banach lang ins Gras zu legen: "Der tommt auch allein wieder", dachte ich. "Der ichwimmt nur schnell mut um die Erde herum, und die zum Abend, bis ich heim muß, ist m bestimmt wieder ba."

Aber am andern Tag war er noch nicht ba, und am nächten wieder nicht. Dah die Welt so groß ift, habe ich ja noch nicht gewuht, damals. — Doch, da war ich ja noch so dumm und tlein. — Rur daß die Erde eine große runde Kugel ist, wuhte ich. Da war ich sehr stolz drauf, denn das hatte mir mein großer Bruder mas gesagt.

Ich habe bamals immer geglaubt, dort, wo der Berg mit dem Himmel zusammentiöht, sei das Ende der Welt. Ich hatte oft Angit, wenn ein Jug gar so schnell vorbeisauste. "Wie macht er das nur?", dachte ich, "dah die Losomotive ihren diden schwarzen Bauch nicht einrennt, da drüben, wo die Welt aushärt." — Ich

tonnte boch nirgends ein Loch feben, amlichen dem Simmel und ber Erbe, burch bas er fahren tonnie."

Dann ift die Rath aber wieder auf ihren Solzschuh getammen: "Ja, die Leute haben mich damals sehr ausgelacht. — Mach ein paar Togen habe ich am User zu niemandem mehr etwas zu sagen gewagt von meinem Holzschuh, so habe ich mich geschämt. — Und dabei hatte ich boch nur gar zu gerne gewuhl, wie weit der Weg um die Erde eigentlich ift, weil et gar so lange ausblieb. —

Ich hatte mit eben gebacht, ber Fruhling fommt boch auch immer wieber, und ber Schnee, und Tag und Racht . . Warum fallte bie ausgerechnet das Waster im Rhein mit meinem Holzschuh nicht wiederstommen. — Ja, da habe ich mich sehr geswundert über die Welt bamals. — Bis ich spälet mit meiner Rutter nach Franken gesahren din und gemerkt habe, daß die Welt doch viel größer ift, als ich mir eingebildet hatte." —

Alle, die der Rath jugehört halten, mußten fehr über ihre Geschichte lachen, und Gret, die Führerin, melnte: "Nun, Rath, da tonnte fe dein Holzschub inswischen bis ans Ende der Welt geschwommen fein!"

"Om —", nidie die Rath ba nachbenflich, "eigentlich ichon, wenn ihm nichts zus gestoßen ift vorber. Das wäre boch feln, wenn ich batte mitsahren tonnen. Stellt euch bas nur einmal vor, ba hätte ich jeht ichon ble ganze Welt gesehen."

Um nächten Morgen half die Rath ber Inge den "Mudel" guschnallen: "Du", sagte fie, als der erfte Riemen genug angezogen war, "meinst du, daß ein Stud Holz auch untergeben tann, wenn es mal längere Zeit im Wasser tiegt? Ein Holz ichuh zum Beisplel." "Rein", sagte die Inge darauf und mühte sich mit dem zweiten Riemen. — Die Rath war im Stunde entitäuscht, denn die Inge hatte ihrer Reinung nach nicht einmal halb auf ihre Frage gehört.

Dart, wo der Rhein unfer Land verläft,

ftanden am Rachmittag alle gang ftill und schauten. Richt einmal bie Rath wußte etwas zu sagen . . .

Aber am Abend im Beit fragte fie, mas wohl die Leute in dem anderen Land delben für Schuhe hätten, und ob fie wohl mit einem einzelnen Holzschuh etwas anzufangen wüßten. "Im Grunde haben fie ja tein Recht dazu", meinte fie, "benn es geht fie ja nichts an!"

"So ein ausgemachter Unften", meinte unwillig die Lift, "Du fragft einen glatt zu Tob!", und die Rath muhte füre erfte fell jein.

Doch am anberen Morgen hieft fle es nicht mehr aus und fragte schnell zwischen Walchen und Jähnepuben: "Du, Gret, gibt's im Meer auch Haifische? Und wenn es welche gibt, fressen sie auber Fischen und Fleisch auch noch was? Ich meine, vielleicht zusällig holz, wenn sie gerade mal sehr Hunger haben?" Die Gret hatte wirklich eine himmelogebuld mit diesem lebendigen Fragezeichen.

Beim Morgentaffee feste fie fich neben Inge. "Haft bu auch folden hunger?" fragte fie querft, und bann: "Sag mal, weißt du vielleicht zufällig, ab fich bie Reger fcneuzen?"

Die Inge mußte fic ordentlich verichluden vor Lachen, und bie Rath meinte beinahe tidglich; "Ihr feld tomifc! Ich habe halt gemeint, ich wollte nur wiffen, ob es bei den Regern auch Taschentucher gibt zum Schneuzen."

Gang Bestimmtes wußten bie anderen auch nicht. "Run", meinte die eine, "Tajchentücher haben sie bestimmt teine, sie haben sie nicht mal Kleider . . ." Und die andere jagte, daß es dach dort so viel große Blätter gabe . . .

"Unfinn", fuhr banach noch bie Lene batwifchen, "Tafchentucher haben fie boch
leine, weil sie gar feine brauchen, wo
follten sie benn ihren Schnupfen berhaben, wo es in Afrita boch so beit ist."
Eine sagte bann noch etwas von Seuichnupsen, bann mußten alle stille feln,
weil die Gret ben Tischpruch sagte



Um Abend, nach der feinen Wanderung, fremte die Rath ihre rotgebrannte Stupsnale ein. Sie machte das so gründlich, daß sie zum Schlutz noch ganz allein mit der Gret im Waschraum war, als die anderen schon längst in ihren Betten lagen.

"Da tonnte er boch eigentlich ganz gut bis ans Ende der Welt getommen sein", sagte fie unvermittelt. "Reinst du nicht auch?" Die Gret meinte gar nichts. Sie schaufe die Kath nur verwundert und wenig geistreich an. "Den Holzschuch meine ich", half ihr die Kath. "Wenn er doch nirgends hängen blieb und auch nicht untergegangen ist, und wenn ihn niemand rausgesischt hat ober ausgestellen, und die Reger haben das Segel nicht

genommen jum Schneuzen, bann mare es bach möglich, nicht mahr?"

"Best hor boch endlich mit dem verfligten Solzichuh auf", lachte die Gret ichon beinabe argerlich und ichiete die Rath ins Bett

Aber was konnte die Kath dafüt, daß sie immer wieder daran denken mußte und daß sie sich plöglich im Traum auf dem kleinen Rahn mit dem Taschentuchsegel sah und immer weiter suhr die dorthin, wa kleine Regerjungen auf Gummibäumen herumkletterten. Da war das Ende der Welt, jawohl, und keine von den andern hatte es zu sehen bekommen. Das hatten sie davon.

Gine frantifde 390 f.

## Nur ein Hühnerei

"50 — 52 — 55 — fünfundfünfzig Floichen und brei Kannen." Berte richtete fich, als fie die letter fich auf und stredte fich, als fie die letten Milchfloschen in den elsenen Kaften stellte, in dem Arlican fie in die Stadt fahren sollte. Der Rüden tat einem manchmal ichan tücktig weh, die alle Mich zum Berjand sertig war. Na ja, dasür war man eben auf einem Bauernhof.

Und nun tam bie nachfte Arbeit; Aufenutter ichneiben. Die jungen Brenneffeln lagen icon im Wajchaus, und dret bartgetochte Eler mußte man aus ber Rüche holen. Es ging alles feinen gezegelten Gang hier in der Landwirtschaft, eigente lich gang ahnlich wie ju haufe im Buro. Ce war gar nicht ichwer, fich einjugewöhnen, auch nicht für ein Mabel aus ber Stadt, wenn man nicht gimper-Ild war. Arbeit mar chen Arbeit. 3m Grunde war im gleich, wo man fie tat, und wenn das Pfilchtfabr nun einmal abgeleiftet werben mußte, fie, Berte, wollte icon bafür forgen, bag bie Bauerin mahrend biefer Beit gufrieben mit the war.

Sie hatte bas ber Bäuerin auch gejagt, damals, als fie ihre Stelle antrat, und die hatte freundlich dazu genidt und gemeint, daraufhin tonnte man es wohl mitelnander versuchen. Rur die Altböuerin, die den ganzen Tag mit ihrem Stridstrumps neben dem Herd oder vor dem Haus in der Sonne sag, hatte lette den Ropf geschüttelt und Berte so sorschend angebildt, als habe sie noch etwas anderes von ihr erwartet. Aber was hätte Berte sonst jagen sollen?

Sie vergaß dann auch die ganze Sacht, wenigstens für lange Zeit. Rur manchmal, wie jetzt beim Jutterschneiden, spürze sie in sich eine undestimmte Erwartung, als ob hinter all ihrem Tun noch ein anderer Sinn läge, den ste irgendwann einmal entdeden müßte. Aber schliehlich war teine Zeit zu Grübeleien; es gab Arbeit genug, um jeden Tag ganz auszufüllen,

Bette nahm die Schlifel mit dem feine gehadten Rutenfutter in beide Hande und ging quer über den sonnigen hof ouf die Ede zu, in der unter einem feinen Drahtgitter die kleinen gelben

Ruten fröhlich burcheinanderputzeiten. Als Eintagstülen waren fie in einer großen Rifte angetommen. Run waren fle vierzehn Tage alt, und nur eins war eingegangen. Berte war fast so stolz barauf wie die Bäuerin selbst.

Im Spallerobit bes Borgartens summiten bie Bienen in Sunberten von roja Apselblüten. Sie hatten bide gelbe Hosen von Billenstaub und flogen ichwer ab, wenn sie sich auf ben Selmweg machten. "Bäuerin", rief Berte über ben Sof hinüber, "heute ist das eichtige Wetter für die Blenen!"

Die Bauerin, Die mit einem Arm voll

Borfichtig beugle fie fich tiefer. Die gelbe Glude faß ganz ftill. Sie schien heute gar nicht angriffsluftig zu sein . . . Und bann hörte Berte ein ganz leifes, ganz feines Piepen . . Die Külen! Sollten sie wirklich heute schon ausschlüpfen?

Richtig, unter der Glude bewegte fich etwas Gelbes, Zappelndes zwischen zerbrochenen Eierschalen. Aur ganz an der Selte lag noch ein Ei. Das schien faul zu sein. Schobe.

Prüfend nahm Berte m in die Sand. Da hörte sie im Innern ein seines Piden, und schon entstand an einer Seite ein fleines Loch, das jusehends größer wurde. Wie auf ein Wunder sach Berte auf das Ei in ihren Sänden, aus bem sich das sehte der Kuten mit all seiner Lebenstraft besteite.

Rit einem Annas iprang bie Schale ab, ein lieiner runber Ropf mit ganz naffen Jebern tauchte baraus hervar, ein Beinchen solgte strampelnb — schnell legte Berte bas fleine Tier zu ben anberen, bamit es fich nicht verletzte. Unter graßer Anstrengung wurde das zweite Beinchen bervorgezogen, nun sag nur noch ein Rest Eierschale auf dem Rüden.

Milt ein paar ichnellen Schlägen ber winzigen Flügel war auch ber obgeftreift, und jest lag bas Rufen zwar ganz ermattet, aber vollfommen fertig und ausgebildet, fähig zum Froffen und Laufen unter ben follgenben Flügeln der Mutter.

Berte hatte alles um fich ber vergeffen. Sie bodte neben dem Rorb und entfernte mit vorfichtigen Sanben ble Eier-



roter Betten jum Sonnen aus ber haustur trat, nidte frohlich gurud: "Roch vier Bochen, dann tonnen wir bas erftemal ichleubern." Fein! Berte wußte, ber honig brachte ein gutes Stud Geld ein. Man tonnte das brauchen, gerabe um diese Jahreszeit.

Run noch die Gier ansnehmen! Berte hängte ben flachen Cierloeb über ben Arm, budte fich unter ber niedrigen Tür und ftand nun in dem warmen Dunft des hühnerkalls. Gang lints unten war bas erfte Reft.

Einen Augenblid jögerte fie. Dort hinten in der Ede faß die gelbe Glude auf ihren Eiern. Bor ein paar Tagen hatte fie nach ihr gehadt, fie trug jeht noch ein Pflafter quer über die Hand. schalen, eine nach ber andern, und ihre Augen staunten babei in eine ganz neue Welt. Daß es so etwas gab! Daß man zusehen konnte, wie Leben wurde aus einem so alltäglichen und gewöhnlichen Ding wie einem Hühnerei . . .

In langen Gagen rannte Berte quer über ben Dof. "Bauerin, Bauerin, bie Külen find alle ba! Alle zehn!" — "Großartig!" rief die Bäuerin zurud, "und wiedel Eier haft du?"

Berte fah verwirrt auf ben leeren Giertorb, ber ihr immer noch am Arm baumelte. "Die Gier habe ich gang vergeffen!"

"Ra, na", die Bauerin brobte lachend mit dem Finger, "zum Landmädel fehlt bei dir aber noch viel!" Doch Berte hörte diesmal gar nicht hin. Es war etwas anderes, etwas gang Großes, was fie erlebt hatte. Aber wie follte man bavon fprechen?

Im Borgarten fast die Altbäuerin still finnend auf der Sonnenbank. Berte feste stich zu ihr, nur für einen Augenblick. "Grohmutter", sagte sie fast atemsos, "nun find die Küsen da — jedes mit einem tleinen geiben Schnabet — und stütchen mit winzigen Krallen baran — und tohlichwarzen runden Augen — und flaumweichen Feberchen — Großmutter — und noch vor einer Stunde war das alles nichts als ein Hühnerei."

Die alte Frau fab fte an, mit bem

gleichen prüsenden Blid wie damals, als fie anlam. "Go ift das im Frühling", meinte sie dann, "da geht unser Herrgott sichtbarlich über die Erde. Aber ihr seht das heute ja mahl nicht mehr."

"Doch", sagte Berte und schämte fich fast; benn noch nie hatte sie so etwas gebacht ober gar ausgesprochen. Aber über ihr summten die Bienen im Apfelbaum, eine Amsel slötete in der diden Kastanie, hinten im Hilbnerstall sast die gelbe Glude über zehnsachem neuem Leben, und die Welt schien Berte schner und reicher, als sie fich hatte träumen sollen.

Sufe Sarms.

# Zwei Jage zu spät

Da ift neulich biefe Sache mit Trubel gewesen. Trubel ift IR. Anwärterin, Oftern fam if in unfere Jungmädels gruppe. Ein tleines Mäbel, wie viele andere auch, voller Erwartung, was dies Reue hier nun bringen würde; ein kleines Mäbel, das, wie viele andere auch, langfam unfer Leben kennenternen und dann meinem Jungmäbel heranswahlen würde.

Freilich, ein wenig anders als die melften IR. Anwärterinnen war fie mohl, denn jum erften Dienst tam fie als einzige brav mit Sandtäschen und Regenschirm . . . Dann — als Lieses sotte, die Führerin, den Beimnachmittag ansagte, hatte fie ein ganz entschiedenes Gesicht aufgeseht, sich gemeldet und mit aller Bestimmtheit erklärt, mittwache idnne sie nie tommen, denn da habe sie sich immer mit ihren Freundlunen veradredet.

"Ia, Trudel", hatte da die Liefelatte gang einsthaft gemeint, "das ift allerdings wichtig. Demnach muffen wir wohl ben Beimnachmittag umlegen?"

Gerade wollte Trudel sich ichon freuen, wie feln sie das in Ordnung gebracht hatte, als sie der Lieselatte ins Gesicht satte, als sie der Lieselatte ins Gesicht satte, als sie der Augenwinseln eiwas wie ein kleines Lachen sand. Da merkte sie doch, das Lieselotte das teineswegs so ernsthaft meinte, und wurde ein wenig kleinsaut. Allerdings war sie beim nächten Beimnachmittag dann doch da, beim übernächten auch, und immer wieder tat sie, sast schon wie ein altes Jungmädel, ihren Dienst.

Dann mat eines Tages Gruppenappell, nicht eigentlich etwas Auhergewöhnsliches, aber heute betam jede ein Sammelheftchen in die hand gedrückt, und jede sollte sich damit für das Jugendherbergswert einsehen. Ganz stolz, zum ersten Wale sammeln zu dürfen, war auch die Schaft unserer IR.« Anwärterinnen angetreten. Daß Ruth, unsere Gruppenführerin, sagte, das Mädel mit dem besten Sammelergebnis dürfe sostenlos mit zum Pfingstreffen

8

unferen Untergaues tommen, hörten wir taum mehr, fo fehr maren mir mit unferen Blanen beschäftigt, wen wir ber Reihe nach um Gelb bitten murben,

Wher Trubel hatte es fich gemerkt, 3war wuhte fie, bah fie als Jungmäbel-Anwärterin auf keinen Jall mit in das Pfinglitressen kommen würde, denn in der Scheune durste fte noch nicht schlasen. Uber — und das war ihr das Wesentliche — Ruth würde beim nächten Gruppendienst die Ramen der besten Sammlerinnen verlesen, Und da wäre Trubel nur zu gern dabei gewesen. Goweit wäre das ganz in Ordnung, denn welches rechte Jungmäbel wollte nicht zu den Besten der Gruppe gehören? Aber — die Trubel war vom Ehrgeiz gepackt worden.

Drei Tage hatte fie Zeit. In diesen brei Tagen war fie von einer wahren Sammlerwut besallen. Oh, fie ging nach einem gang genauen Plan vor. Reiner ihrer Befannten fam ungeschoren bavon. Und das war gut so. Schlimm wurde die Sache erst, als fie am Abend des zweiten Tages sesthellen muhte, daß fie nicht mehr gesammelt hatte als Eva aus ihrer Schass, die im Rebenhaus wohnte. Fast sonnte sie in der Racht nicht eins schafen von lauter Arger und auch ein wenig Reid.

Dann, am britten Tag, nahm fie überhaupt nichts ein. Und bas war am folimmften!

Als Ruth am Rochmittag die Heftchen gählte, fehlten zwei. Eins gehörte einer Kranten, das andere Trubel. Eva ging noch am Abend zu ihr und fragte, warum ste nicht getommen sei.

"Ia, gud nur", lachte die Trudel da, und zeigte ganz stolz ihr Heftchen; zwei Mart waren noch hinzugetommen. "Und morgen geb' ich's auch noch nicht ab, mit ist noch jewand eingesallen, der wir berstimmt was gibl", und dabet zählte sie ihr vieles Geld noch.

Coa fagte zwar noch etwas von Dienstbefehl und Buntilichteit, aber viel fummerte bas die Trubel nicht, die vor lauter Eifer taum juborte . . . Und ba blieb benn Eva nichts welter fibrig, als topficitelnb abzuzieben . . .

Aus dem einen verlängerten Tag wurben aber zwei. Liesetotte war ichon dreimal bei ihr gewesen, hatte sie aber nie angetrossen. So kam es, das am dritten Morgen ein Brief von Ruth selbst eintraf . . . Und das hatte etwas zu bebeuten . . . Ob sie wohl sehr auf das Hest wartete?

Raum konnte Trubel an diesem Bormittag in ber Schule aufpassen, und mehr als einmal wunderien sich die ansbern, wo ihre Gedanten mahl sein mochten. Eben zählte sie rasch unter ber Bant ihr Gelb burch, dann wieder hatte sie den Kapf ganz verträumt in die Hand gestütt und malte sich aus, wie Ruth sich wohl über bas viele Gelb freuen würde.

Wit dem Läuten stürmte ste hinaus und dann — dann war der große Augenblick getommen. Mit großer Wichtigkeit überteichte ste Ruth das heft, jählte ihr das Gelb auf den Tisch, sab ste erwartungsvoll an. Jest mußte dach etwas kommen, mußte Ruth ihr dach legend etwas sagen? Richt? . . . Schliehlich platte Trudel heraus: "Sag, Ruth, wer hat denn nun gestegt?" Ganz erstaunt sah Ruth aus, dann verstand sie. Daber also wehte der Wind!

"Genau tann ich dir das nicht fagen. 3ch weiß nur, daß der Ortsverband der Jugendherbergen schon sehr verärgert ist. Er tann sein Sammelergebnis nicht sessten und weitergeben, weil noch nicht alle Gelder eingesommen sind. Und babet haben ausgerechnet nur wir Jungmädel noch nicht abgerechnei! Ich hatte zwar sonst außer deinem alles Geld beisammen, aber weil du noch sehltest .... na, dann geh nur." Und schon stand Trubel draußen.

Bat fle nur erst verwunderi gewesen über Ruth, so wurde sie jeht vor sich selbst merklich kleiner und schliehlich sehr nachbenklich. Was die Ruth sür ein Gesicht gemacht hatte und was sie nun wohl von ihr dachte? Es war sicher recht schlimm, das sie so unpünktlich gewesen war! Doch schliehlich, war es nicht um der guten Sache willen gewesen?

Den ganzen Heimnachmittag über sah ste so abwesend aus, daß Liefelatte sie sich nachber vornahm. "Warum du das getan hast? Aus nichts anderem als aus einem Chrgeiz. Du wolltest gern ein wenig angestaunt werden, wolltest, daß man sagte: "Seht, wie tüchtig ste ist; wolltest, daß Ruth dich beim Appell "labend erwähnte" ober gar als "seuchtendes Belsptel" vor die Gruppe stellte, Aber bei uns kannst du mit so etwas nicht angeben, das wirst du schon noch setnen."

Was sollte Trubel machen? Eine Antwort barauf ließ sich schlecht finden. Man fonnte sa auch nicht ansangen zu weinen . . Aber daß sie es in Zufunft anders machen würde, so wie ein ganz richtiges Jungmädel, — das nahm Trubel sich sest vor.



Wie lange darf sie in der Sonne sitzen?

Das kommt darauf an, welche "Methode" sie bevarzugt, ob sie ihre Haut allmählich an die Sonne gewähnen will – oder ob sie sozusagen von heute auf morgen braun werden möchte.

## Man kann auf 2 Arten braun werden:

 Alimöhlich an die Sanne gewöhnen. Dann nimmt man wie bisher die bewährte NIVEA-CREME!

 Longe in der Sonne bleiben und schnell braun werden! Donn braucht mon NIVEA-ULTRA-DE!



NIVEA-CREME: 12-90 ML / NIVEA-ULTRA-OL: 35 PL-RM 1.25

## Blick in die Welt

Abgeschlossen am 5. Mei 1939

Mile Ungelden fprechen bafür, bag bie augenpolitifche Situation in Europa por einer enticheibenden Wendung freht. Die Gronten icheiben fich immer flater. Muf ber einen Seite bie jungen Staaten, ble eine gerechte Berteilung ber Guter bet Belt anftreben und entichloffen find, für fich felbft bie Debensrechte ju eztampfen, ble ihnen gufteben, auf ber anberen Gette bie Staaten, Die fich im Jahrbunberten baburd, baf fe anbere Bolter an ihrer Entwidlung hinberten bim, fie unterfochten, große Reiche gebilbet haben und bie nun verfuchen, bie im Gang befindliche Reuerbnung Guro. pas und darüber hingus ber Belt auf. auhalten.

Im Mitteipunkt blefer Auseinanderjegung steht das Deutsche Bott. Der Jührer hat am 28. April 1939 in feiner großen Rede vor dem Reichstag zu den augenblicklichen Bestrebungen, das Deutiche Reich einzulreisen und von seinen Freunden zu trennen, Stellung genommen. Anlah dazu war ein Telegramm bes ameritanischen Präsidenten Roosevelt, der da glaubt, sich als Wetttichter über Recht und Unrecht auffpielen gu tonnen. Die Burechtweifung, bie er bann burch ben Guhter erhielt, burfte ihm bie Unmöglichteit feines Bot- gebens flargemacht baben.

Aus ben oben angeführten Grunden it es ohne Zweifel die gegebene Zeit, im einmal Rechenichaft barübet abzulegen, welchen Weg bas Deutsche Reich felt 1933 in bezug auf feine Stellung als Staat in Europa durchgemacht hat.

Das Dittal von Betfatlles und die völlige wirtschaftliche Ausplanderung durch die Reparationszahlungen haben bas Deutsche Reich völlig zerrüttet. Sieben Millionen Arbeitstofe waren bas außere Zeichen dafür. Die Stellung der in fremden Staaten lebenden beutschen Bollogruppen wurde von Tag zu Tag unhaltbarer.

Das Reich, bas eigentlich bie Lebensrechte diefer verfolgten Brüber hatte verlreten muffen, war völlig ohnmachtig,
felne Führung burch Parteitntereffen
innerstaatlich gebunden, ju feige, um
irgendeinen entscheidenden Einspruch m
wagen.

1933

Diefes Bild anderte fich ichlagarlig, als ber Führer 1933 die Mucht übernahm. Sand in Sand mit dem Aufbau im Innern ging von Unfang an eine giels fichere Mugenpolitit. Satte ble bisherige Regierung im Genfer Böllerbund ihre einzige Rettung gesehen und die übrige Welt um Almofen und Mitleib angebettelt und eine selbständige Auhenpolitit, die nur den Interessen des Deutschen Boltes bient, nicht gewagt, so unterbreitete seht der Führer der Weltölfentlichleit Borichläge und schritt, wenn diese nicht angenommen wurden, sofort zur Tat.

Am 16, Ottober 1888 erflärte m fo ben Austritt bes Deutschen Reiches aus bem Bölterbund, ba ein längeres Berbleiben in biefer ben englischen und frangöfischen Intereffen bienenben Institution wertlos mar.

1884

Mm 28. Januar erfolgte ber Abichlug bes Deutich . Bolnifden Ber. ftanbigungeabtommene, Damit bewice bas Reich, bag burch zweifeitige Abtommen ber Friebe in Guropa ichneller und erfolgreichet gefichert merden fann ale burch enblofe Befprechungen über tollettine Dagnahmen, bie, wie bie Gefchichte bes Balterbunbes bemiefen hat, nie gu einem Ergebnie führen. Durch birette Berhandlungen murben in wenigen Boden freunbichaftliche Begiebungen gu Bolen bergeftellt, und für dle Dauer von funf Jahren mar bue Berhaltnie zwijden bem Deutiden Reid und Bolen burchaus normal frog bet

Erhalten Sie sich Ihre Zähne jung gesund und starh!

Ebenso wichtig wie einfach ist as, sich seine Zähne jung und gesund zu erhalten. Nahmen Sie doch die starkwirksame Nivea-Zahnpastal Sie polien Ihre Zähne nicht nur oberflächlich, sondern reinigt mit ihrem feinen Schaum auch die verborgensten Winkel gründlich. Regelmäßige Zahnpliege mit Nivea-Zahnpasta verhindert den Ansatz von Zahnstein und erhält thre Zähne jung, gesund und stark.



40 Pl, die große Tube 25 Pf, die kleine Tube





# Das Gefrinnis der parformen Gonisfroni!

Ben Milet, bem neuen schlagfähigen Micheinsetherpruguist zum Rochen und Baden baben Sie in ber leigten Beit viel gehört — jezt sellen Sie das "Geheinnis der sparsamen Paussenm" einnal selbst probleren. Sie sparen Einesh und — nach Rezepe — auch Lier und finnen bennech die schaften Gerichte suchen und baden. Ber allem können Sie aber Milet wir Dubarretweiß zu einem schann, seinen Schaer schlagen. Milet und sateressamen fichen. Und min verfuchen Sie dart, wo Sie Ihre Lier kaufen. Und min verfuchen Sie mal solgenbed:

## Ronigeberger Riope:

3uteten: 300 g feetfleife. 2 alte Brotfen, 1 bodgebanker Kafferlöffel Mitel troden, 50g Schinlen, 3016 i Serbellen, 1 Chloffel gew. Lepern, 3wiebet, Peterflie, Salp, Mostor.

Inberreung: Tuef ben Zuteten einen Aletifteig berheiten, mit Carbellen, Anpern u. Gewürzen febraadbaft machen, einde Aloffe formen, in Rebt wenden, in fodenbem Woffer langlam garzieben taffen. In einer Kapernunfe mit etwad Itronomiaft und Juster gewürzt zu Gulpfartoffeln geben.



Hantverwandt:

Stete sochgemäße Anwendung von

# Enkutol3 Creme

ist die natürliche Grundlage jeder erfolgreichen Hautund-Schönheitspflege. Tuben zu RM –.45 und –.82

Belaftungen, bie bie Ausschreitungen chauviniftifcher polnifcher Rreife für die Freundschaft bedeuteten.

#### 1938

Der übermältigende Sieg bei ber Saatabft immung führte am t. Mätz jur
Rückehr bes Saarlandes ins Reich. Damit war die erfte Etappe erreicht, um
bie dem beutichen Boll im Berfaifter
Olftat zugefügten ichweren Schöben zu
beseitigen. Der zweite Schritt auf biefem
Webiet erfolgte am 18, März durch ble
Wiederaufrichtung ber beutichen Behrfreiheit. Damit befundete der Jührer
ben entschlossenen Willen, die Jutunft
des Deutschen Boltes nicht mehr auf
leere Bersprechungen zu bauen, sondern
auf die Kraft des beutschen Heeres.

Bereits um 18. Juni erfolgte ein weiteres Abtommen von entideidenber Bebeutung, bas Deutich. Englifde Flottenablommen. Darin famen

Deutschland und England — wieder in diretten Berhandlungen — überein, die Stärfe der beiderseitigen Flotten in ein genau festgelegtes Berhältnis mittingen, um daburch die Gesaht eines Wettrüftens auszuschließen. Damit wurde von vornherein ein gesährliches Moment zwischen England und dem Deutschen Reich beseitigt, das icon einmat mit Ansah meinem Krieg zwischen beiden Bölfern wurde (Welterieg).

#### 1936

Als Folge bes Abichlustes bes Beistands: pattes zwischen Frankreich und der Gowiel-Union marschierten am 7. März deutsche Truppen in die die dahin en is militarisierte Jone des Rheinslandes ein. Ein erneuter Beweis, daß die deutsche Reglerung sebe Drohung so- sott mit einer entsprechenden Gegenmaß, nahme beantwortet,

Mie alle Mbruftungsvorichlage, bie ber

Jührer ber Welt verschiedene Male unterbreitete, abgelehnt bzw. zum Teil nicht beachtet wurden, wurde am 24, August die zweijährige Dienstepflicht. Am 25. November erfolgte bann ber Abschluß des Anitonin tern. Absommens mit Japon, dem in ben folgenden Jahren dann noch Italien, Mandschulus, Ungarn und Spanien beitraten. Damit wurde eine einheitliche Front gegen alle boliches wistlichen Weltrevolutionsplane ger schaffen.

#### 1937

Im Abefilnien-Konflitt hatte bas deutiche Bolt bewiesen, daß m volltes Berfrandnis für die Interessen bes italienischen Boltes hat. Seinem Beistand ift
es nicht zulest zu verbanten, daß dieser
Kampf ein so ichnelles und glüdliches
Ende fand, Der Besuch, den Mussolini am 25. September bem Jührer



## Olumamaria fort's righting gamorgf!

Sie hat MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühwürfel mit auf Fahrt genommen. In kurzer Zeit kocht sie nun für alle ein kräftiges, wohlschmeckendes Essen.

MAGGI\* SUPPEN 1 World 10 Ptg.

MAGGIS FLEISCHBRUHE 3 Worfel 9 Pfg.



## Wenn die Naht halten soll -

und das ist gerade bei dem Reißverschluß besonders wichtig, nehmen Sie Gütermanns Nähseide. Sie ist elastisch, reißfest und in über 1000 Farben in jedem Fachgeschäft erhältlich.



ACHTEN SIE AUF DIE SCHUTZMARKE, DAS SCHACHBERTY







abstattete, brachte den Dant des italtentischen Bolles jum Ausbrud und zeigte der Welt gleichzeitig, bah Italien und das Deutsche Reich entschlosen seinen die Vebenorechte ihrer Bölter wertämpsen und werteldigen. Die am 14. Ottober abgegebene Garantieerflätung der beligien Reutralität bewies, das das Reich die Lebensrechte anderer Bölter achtet und darüber hinaus bereit ist, ihre Selbständigteit gegen Angrisse von dritter Scite zu verteidigen.

1958

Der 13. Dlatz ließ mit ber Wieberpereinigung Ofterreichs mit dem Reich ben fahrtaufendealten Traum des deutschen Boltes nach einem Grokdeutschland im Erfüllung gehen. Rucz vorher hatte der Zührer in seiner Reichstagsrede ertlärt, daß es auf die Dauer für eine Weltmacht von Gelbste bewußtsein unreträglich sel, an ihrer Geite Boltsgenoften m wissen, denen aus ihrer Gompathie und ihrer Berbundenscheit mit dem Gesamtvolt, seinem Schlafat und seiner Weltaussallung sortgelest schwerkes Leib zugefügt wirb.

Ohne Rudficht auf diese Warnung spitte fich die Situation in der Tichecho-Slowatei von Woche zu Woche mehr zu. Eine Katastrophe, die gang Europa in einen Arieg hineinzlehen tonnte, ftanb bevor, als auf einer Ronferenz in Münden den die Rückehr des Sudeten. fandes ins Reich beschloffen wurde und damit eine Revordnung im böhmischen mährlichen Raum einleitete.

#### 1531

Milchgereitschaft m.b.H. J2 Hambury 38, schreiben.

Ollab ogbioth mil

Die Machthaber in Prag hatten aus biefer Entwicklung nicht gelernt. Erneut lette ein Terror gegen die im Rumpfestaat verbleibenden Deutschen ein. In der gleichen Beise ging man gegen die anderen dort lebenden Bollogruppen vor. Als Auswirkung dieser Politik exsolgte am 10. März die Errichtung

Bib Deinen Zähnen die richtige Pflege Nimm morgens und vor allem abends Chlorodont des Protettorates Böhmen und Mähren. Damit ist nun der Weg sür eine gezechte Satwickung im böhmisch-mährischen Raum endgültig frei. Am 24. Mätz erfolgte die Rückehr bes Memellandes ins Reich. Auch diese Regelung wurde in birekten Verhandlungen getroffen.

Die außenpolitische Rede des Führers vom 28. April ift noch in unser aller Gedächtnis. Prastdent Roosevelt durfte fich toum über Mangel an Offenheit besichweren tonnen,

 dazu gezwungen jah, die beiden Ablommen, die ohne zweifel die positiosten
Beiträge zur Sicherung des Friedens in
der europäischen Politit der letzten Jahre
gewesen sind — das Deutsch-Polnische Richtangriffsablommen und den Deutsch-Englischen Itottenvertrag — zu fündigen.
Die Entwicklung der nächten Wochen
dürste entscheidend dafür sein, im der
Frieden im Europa erhalten bleibt, oder
od ihm neue schwere Berwicklungen bevorstehen. England wird im Kürze einjehen müssen, daß seine Bestrebungen,
das Deutsche Reich ähnlich wie vor dem
Welterieg einzulreisen, vergeblich bleiben.

## UNSERE BÜCHER

Mit offenen Augen.

Von Werner Siebold. Hugo Bermühler Verlag, Berlin-Liebterfelde M. 148 Seiten; in Leinen geb. 2.83 RM.

Drei Großetadtjungen deren Vater pufs Land vorsetzt wird, arleben zum ersten Vale den Wald mit seiner Voget- und Tierweit und lernen, "mit offenun Augen" durch die Natur zu gehen, auf ihre Sprache zu achten und thre stillen Gebeimnisse zu hüten. Gute Aufnahmen vervollständigen das sehr lebendig geschriebene Buch, das nicht nur Pimpfe, sondern auch unsere Jungmädel gerne lesen werden, Für die Führurin ist es ein guter Wegweiser. Wanderungen und Fahrlen zu einem reichen Erlebnis werden zu lauern.

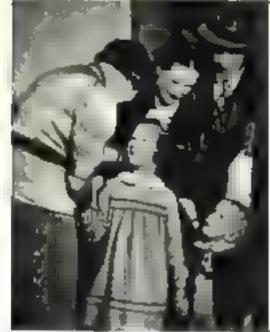

# Wenn Besuch kommt

zeigt die Hausfrau gern ihre Koch-und Backkünste.

Ich möchte Ihnen dabei helfen. Beachten Sie meine Anzeigen mit niltzlichen Winken für das Backen und die Bereitung lecherer Süßspeisen! Wie man aus einem Teig von ¾ bis 1 kg Mehl 3 feine Gebäcke zugleich herstellen kann, zeigt Ihnen das bunte Bilderblatt Wenn Besuch kommt, erhältlich bei Ihrem Lebensmittelhändler, sonst gem kostenlos von

Dr. August Oetker, Bielefeld





Er trägt die Nase hoch,

er pholographiert und het mehr vom Lebent PER PHOTO - PORST Nümberg-0 5. W. 167 der Well grifftes Pholohaes

Antichissendung, Telizahlung, Photo-Tausch, Neuer Kalalog G 107 kostenios,

Komm auch Du in den Landdlenst der Hitler-Jugend!









Kasseler Hafer-Kakao

macht Dich stark!

Die Schachtel mit 27 Wörfeln reicht (br 40 bis 50 Tassen aus und beroch nur 90 fre. Proben kostenlos durch die Kasseler Hafer-Kakaofabrik, Kassel

# WANDERER-Rad kann man sich sehen lassen.

Die Lackierung tief schwerz, spiegelglatt und daher von elegantem Glanz. Alle Blankteile auf Nickelunterlage verchromi. Das Fahrgestell schnittig konstruiert und geschmackvoll verziert. Man merkt: Wanderer-Räder werden auf Grund Jahrzehntelenger Erfahrung gebaut.

WANDERER-Damenräder kosten RM 77,- bis RM 107,50





Mindhaus Deutschl.

MUNCHEN

Panthagarakrafia 10



tarities, elegante und n demonstratio Moiderfielte brizet uniere beliebte Tuth-Trube 1 No labourwarte Appweb! begothers ducch. then Behlinheit u. Prob.wirdighatt file wird three Freude maches.

Laukerbach.Cie.



## "bermanifche Symbole und deutsche Volaskunftmufter neugeftaltet in Kreunftich."

Der Bener-Band 979 zeigt in munbericonen Muftern bas reiche Erbe unferer Borfahren! Tierfreiszeichen, Diotive von Lebensbaumen, Symbole ber Jahreszeiten für Riffen, Deden, Munbruchtafden u. n. D. a. Ueberfichtlicher Urbeitsbogen mit über 100 3ahlmuftern. Breis 9790. 1,-.

Beyer-Verlag



Leipzig-Beclin

Z

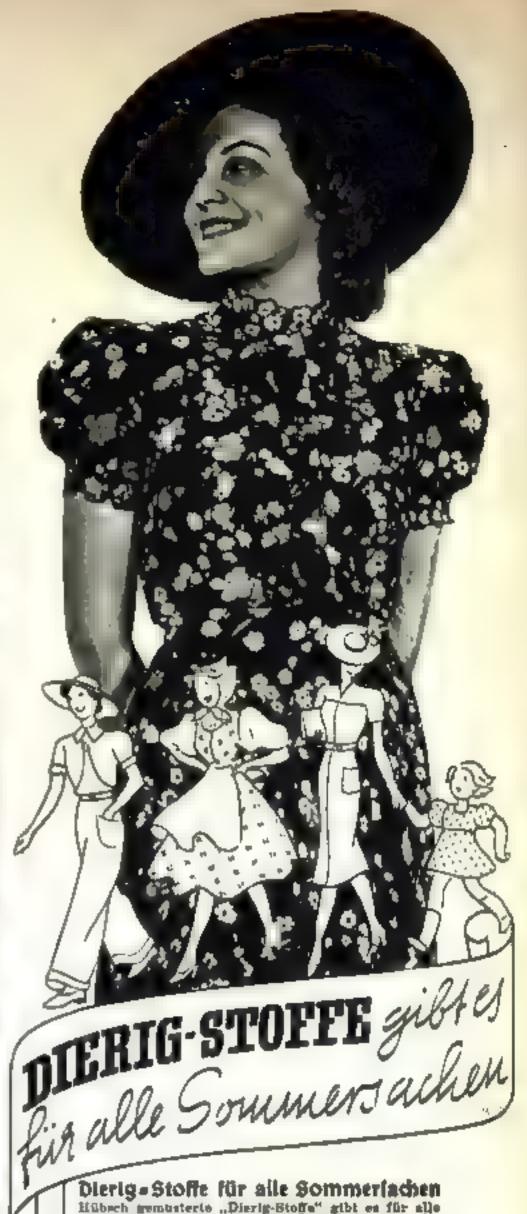

itübech gemusterte "Dierig-Stoffe" gibt es für alle Rommersachen, vom tünftigen Diradi- bis aum slegenten Straßenkleid, vom reizenden Spielhöschan bis aum flotten Strandanung und vom praktischan Hauskleid bis aum farbenfroben Tanakleid. Für jeden Zweck und jeden Üsschmack liegt der pamende "Dierig-Stoff" bereit.

Alle diese "Dierig-Stoffe" tragen sich gut, sie eind preiswem und kinderleicht zu waschen. Wie hübsch sie vererbeitet ausschen. Leigen die kleinen vinfarbigen Medenbintter, die in allen Geschäften kostenles zu haben sind, die regelmäßig "Dierig-Stoffe" führen.

## Christian Dierig A.G.

Langenbielau 11t L. Schl.

Das sicherste Kennselchen für "Dierig-Sinfie" let der Kantendruck auf der Rückseite; wer gut kaufen will, achte daranf!



#### Starentagebook.

Von Alma de l'Algle. K. Thienemanns Verlog, Stuttgart, 199 Seiten; M Leinen 2.00 HM.

Man nimmt selten ein Tierbuch zur Hand, das so sinfoch, lebendig und Hebenswürdig geschrieben itt wie des Stareningebuch. Ohne der Natur eiwas anzudiehten, nur im tarten Eingehen auf die Entwicklung und Lebensäußerungen der klogen Spallvögel, vermittelt uns die Verfasserin ihre Eriebnises salt Jap und Jip, den beiden aus dom Nest gefallenen Siszen. Ihre Kinderstübe lernen wir kennen und ihre drolligen Gewohnkeiten; Staroningt um! Starenauert und deawischen die feinen Betiehungen von Mensch und Tier, bis dann die Vögel ihre Freiheit finden und ein frohes und dunkbares Genwitscher aprücklassen. E. Paul.

#### Costaltande HAnde.

Ein Werkbuch für Jungmädelien. Von Hildegard Fochs, Union Deutsche Verlagugesellschaft, Stuttgart/Berlin/Leipzig. 109 Seiten. Mit über 500 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen und Werkzeichnungen der Verfasserin. Geb. 5.80 FIM.

In sahr großer Vielfalt vermittelt das Buch Anregungen für die Werk- und Handarbeil. Es geht in anashnullcher Form auf die vorschledenen Tschniken und Verarheitungen ein, wenn man auch wünsehen könnte, daß manche Vorschläge, wie das Anfertigen von größeren flotzgegenständen. Tablette uew.,

## Sammelt Ritbabier



durch Madel fehlen kannten. Auch entsprechen die modischen Auregungen nicht gunt unserer Auffassung von schöner, aber moderner Kleidung. Marget Jordan.

#### Spelemann - Pang an.

Ein Lernbürhlein für kleine Blockflöten. spieler in Bildern und Koien, You Josephine Stave. Vering Barenreller. Kassel. Ausgaba 1908. 47 Seiten. Grheftet 6.50 Et3f.

Dieses Flötenhüchlein ist vor allen Dingen für unsere Arbeit mit Kindern in Horten geeignet und für die ersten Jungmadel-Jahrgange. In fustiger Welse sind die musikalischen Urundbegriffe mit dem Erlernen des Flötenspiels verbunden. Anschauliche Beispiele vermehren die Freude am Spielen. Wir müssen uns nur hüten, zu lange nach dieser Schule zu arbeiten, da die ülteren Madel einen schnelleren Lehrgang branchen und einen sachlicheren Aufbau, während die Bingeren Mudel dudurch lebendige Besiehungen zur Plüte bekommen.

Die Aufnahmen wurden zur Verfügung restellt von Dorie Paschke S. 2, S. 5, B. 20, (4) S. 21; Jutin Selle (2) B. 2, S. 4 (1) S. 11; Presse-Bild-Zentrale S. 4/5, (2) S. 6; Weltbild S. s. S. 13. S. 14. (2) S. 16; Arthur Vogler S. 7; Herbert Bachmann S. 7; Arthur Winkelsor (8) S. 7; I. v. Santho (8) S. 9: BDM.-Archiv S. 10; Curt Bisling S. 10; Foto-Hoffmann S. 18, S. 17; Adalbort Maler (4) S. 13: Presse-Foto L. Lang. Köln (2) 15; Sportbildverlag Schiener S. 17; Alma de l'Aigle S. 22 u. S. 25; Manritine 8. 25; Erich Hasse S. 1. - Umschlag: Jutta Selle. - Zeichnungen: Ilabie Baier S. B u. S. 9; findrun Kausson B. 181 Erich Hones S. 11, S. 11 u. S. 24,

Die Erzebiung "Barbara und meine Sanntagerobe" im Februarbeit 1939 war eine leicht entstellte Abschrift der Geschiebte "Betting binter der Tür" von Manfred Rausmann, die widerzechtlich engafeetligt wurde.

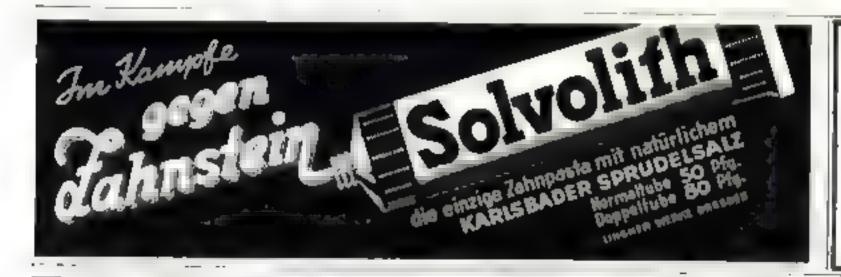

Reihe such Du Dich ein in das BDM.-Werk

"Glaube und Schönheit"

Geschmackvolle

## Sammelmappen

iür die Zelfschritt

## "Das Beutiche Mäbel"

in Naturialnen mit Farbprägung auf Vorderseille und Rücken Heiert tum Proles van RM, 7.80 (einschl. Versandparto) der Varleg "Jebie Martine Mildel"

## Ilieber de fliche Lagesjeitung

G. m. b. H., Hennover Georgelrate 33, Fernrul 50441



## UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

#### Technische Assistentinnen



Floatiid anork, Lakronstult f. ladaladia Ambtonlinoon Sämtl, Fächer, Röntpen u. Labor Startsexamen Ortern n. Harbet

Prospekt levil

Minth f.innare Kronkhallon Dr. Anna Gillmalitae Berlin (1887), friedrickstrafe 129

Btanil, aneet. Conle gur Anabilbung Tedniider Millitentinner an mebljinifden Inflituten Marburg a. d. Labn

Beginn b. Rurles Mitte Cfr. Profp. 1. das Erfretariat, Manneopfffir, 9,

Junge Maden
mit mitel, Reife jur Erletung von Bliege und Erziehung gefunder und flee Auffe. Daudwirtschalle iche Auffe. Daudwirtschalle iche Auffe. Daudwirtschalle iche Auffe. Derinder, Daudwirtschalle iche Auffe. Betlin-Lantwig, Frobenftraße 7d. Berlin-Lantwig, Frobenftraße 7d. Daudwille, Grobenftraße 7d.

#### Kranken- und Säuglingspilege

Die Ranilid anerfannte Cauglings. frantentenfe Multenburgent - Dam-burg - hell unge Rabben ab in Lebenslabt jut Erlereining ber Lauflings- und Linberpliege ein. Rach imrifabriger Lebrzeit haatlicht Abidiukorillung und itaatliche Aner-fennung als Edmilinge- und Ricin-tinderichmeter. Weiterverbilichlungen tinberichmeter. Beiterverpflichlungen von leiten bm Schulerinnen befteben Mdt. Bewerbungen find au tichten an ble Bermaltung des Ainderfranten-

mer. Doule

Musbilbung von Echmeftern i. leitenbr Boding d.d.Oberin. Stellungen. Enrie Bortbilbungolebr-

Deutides Rotes Rreus Bowelternichalt Maffel,

nimme funge Mlabchen mit guter Coule und Augemeinbiloning ale Edmeftern. fottlettinen out. Aller: 18-40 Stabte. Dielbung intt austithetidem Lebenstant. Billb und Bludporte an bie Cherin,

Mutterhaus @ Daulsches Rotes KreuzBadHomburg v. d. H. nimm [ Junga | Mädchan].A.v.19bis 25 J. ale Schillerinnen für d. eligem. Krankenpilegeaul, Ausbild unenigelii. Umschlagseite

Fortretzung dieser Rubrik aul der

Schafft Seime für die Attlet-Jugend!

Fortsetzung der Unterrichtstafelauf der & und 4. Umschlagseite

"Toe Leutsche Madel" erscheint einmal wonatlich. Bezagdpreis 20 Pl. je Ausgade. Herausgeber: Aund Teutscher Madel in der S.J., Mertin; Dauptschriftleiterin Dilde Munote, Berinn, Berantwortlich für den Augeigentell: Karl-Deinz Röble. Dannover. Berlag und Trind: Redersächliche Togeseitung ib. in. b. A. Dannover M. ideoegütage W. Zennent bui il. In. i. Bi. 1188; 154 118, dapon Ausgabe Obliend 1822, Ausgabe Aufmark Ph., Ausgabe Bommern 1823, Ausgabe Rordice Will, Ausgabe Riederlachsen Stit. Ausgabe Bubr-Riederrein 1876, Ausgabe Bilteistein 1878, Ausgabe Beiter 1876, Ausgabe Branken Ph., Ausgabe Bachlen 1808, Ausgabe Ebütlingen Will, Ausgabe Branken Ph., Ausgabe Bachlen 1808, Ausgabe Ebütlingen Will, Ausgabe erichten in einer Auslage von 165. 200 Crempforen. — Hir Reicheausgabe Pt. 20. — Har vorsiehend genannte Oberpau-Ausgaben: Al. u.

# Das Sachsenmädel

Aus Leben und Arbeit des Obergaues 16 Sachson

# Aus dem Wettstreit mit Jeder, Dinsel und Kamera

## Wie die Schildbürger den Wallerspiegel heben und fenken waltten

Mis die Schilbbürger endlich mit viel Muhe und Comeift ihr bent, und mertmurbiges Rathaus erft ohne und dann boch noch mit richtigen Fenftern fertig hatten, machte ihnen ihr Stadtteich neue Corge. Um liebften hatten fle ibn gang abgeichafft, aber hatte nicht faft jebes Dorf einen Dorfteich, fast jebe Gtabt einen Stadtleich, und im follte Childa ohne Teich fein? Allerbings lag er nicht mitten in ber Stabt, fondern braugen auf bem Anger, mo bas Birb von Emiliweibete. Und bas mar eo ja gerabe, was ben Schilbburgern jolde Sorge madite. Mit bem Gebervieh mochte es noch geben, benn die Enten und Ganfe tounten ichwimmen und die Subner fliegen, aber mas machte bao vierbelnige Blebzeug, wenn es einmal ins Maffer flej? Die Omien, Rube und Icaje frieben fich immer an ber hoben Bojdung bes Teldies herum, weit bort ausgerechnet bie faftigiten Grasbuichet wuchjen.

3m Brühfahr hatte ichan ber Schreiner ringe um ben Teich bide Balten in Mannshabe als Ginfriedigung gimmern muffen. Da waren moht bie Ochien unb Rube nicht mehr an bas Maffer berangetommen, aber bie Sammel und Biegenbode tonnten bequem barunter hindurch: triechen. Daraufbin batten bie Schild. burger bas Welünder wieder abgeriffen und die Balten in nur balber Bughobe neu gejest, io bag nun bie Schafe unb Biegen im Giderheit waren, aber alles Rindvich darüberfteigen tonnte. Smließlich hatte ber Stadtichrelber große Goil: ber mit ber Muifdrift ... Intritt verbolen" gemalt, die als Warnungstofeln um ben Teich berum aufgestellt wurden, und gwar immer abwechielnb niebrig und hoch, bamit fie famobl Mas turzbeinige als und bas hombeinige Biehreug lefen tonnte, ohne fich ben Sale verrenten ... muffen. Aber bie bloben Liere tummerten fich gar nicht barum und graften smiften ben Tafeln weiter in ber gefährlichen Rabe bes Wallers, bis eines Tages bas gefürchtete Unglud geichah: Musgerechnet ber fetteite hammel bes Burgermeifters war bam Uferrand abgernticht und ins Maffer geplumpft. Cidertich hatte er jammerlich ertrinten muffen, menn nicht jufallig ber Rachtwachter an ben Teid gefommen mare, um für feine Goldfiliche ein paar Baffere flobe ju fangen. Bor Echred blies er

versehentlich bas Feuersignal auf feinem Horn, so bag bie Schildbürger mahrhaftig meinten, ihr Stadtteich brenne. Mit Eimern und taugen Stangen tamen sie herbeigerannt und zogen den Hammel glüdtich an Land. Noch am selben Lage ließ ber Bürgermeister durch den Ratsdiener alle Bürger der Stadt ins Rathaus zusammenrusen. -- Zuerst ergriff der dies Bürgermeister das Mort:

"Ränner von Schilde", sprach et, "uns tann nur eins helfen: Wir mussen ben Teich vom Anger in die Stadtmitte verlegen, denn nur in tonnen wir das dumme Viehzeug tagsüber am besten besobachten und, wenn es sich zu nahe ans Wasser wagt, zurüdtreiben."

Dogegen hatte aber ber Wirt pom "Roten Lowen" einzuwenden, baß in bet Mitte Schilbas boch ichon der Diartt-

Eine der preisgekrönten Foto-Einsendungen



plat mare, dann müßten ja an ben Martitagen die Gemülefrauen ihre Rohltöpfe, Schoten und Peterfilie auf den Kähnen feilhalten.

Das leuchtete allen ein. Was aber mat sonst gu tun? Da stand der trumme beinige Leinemeber auf und gab ben weifen Rat, ben Teich an feiner bisherigen Stelle fteben ju laffen, jebach und das war das Reue — mußte fein Bafferfplegel gefentt merben, bamit fein Dier ertrinten tonne. Diefem Borichlag widerfprach fogleich ber burre Glid. ichneider, weil dann nämlich bas Ufer des Teiches viel gu hoch und stell würde und fich die Tiere Sals und Bein brechen tonnten. Darum follte man lieber ben Bafferfpiegel heben. Das Ertrinten murbe bas Biebzeug bestimmt leichter ertragen ale ben Sturg aus fo großer Bobe. Darüber, ob die Bebung oder Gentung bes Bafferipiegels porteilhafter fei, gingen nun die Meinungen der Ratoherren jehr auseinanber. Um bem Streit ein Ende gu machen, erhob fich ber Burgermeifter und prach: "Um besten wird es fein, wenn wir beibes tun, und zwar wird ber Teich auf ber einen Gelte gehoben und auf bet anderen gefentt, jo daß ber Glabttelch einen ichiefen Wafferipiegel betommt. Dann tann fich Jebes Tier felbit mablen, ob es lieber erfaufen will ober . . " -- "Brano!", ichrie ba bie gange Berfammlung. Gerührt fuhr ber weltblidenbe Bürgermeifter in feiner Rebe fort: "Und augerbem, ihr Manner, wenn im Winter ber ichrage Baffer. lpiegel jufriett, bann muß man ja auch viel leichter Schlittichub laufen tonnen!" Das faben alle Schilbburger ein.

Sogleich holten sie aus ihren Schuppen lange Stangen hervor, mit benen sie den Grund des Stadtteiches auf der einen Seite hochheben wollten. Aus ihren Waschtichen schleppten sie Alaunen und Waschtlichen schleppten sie Alaunen und Waschtlicher herbei, denn, so dachten ste, wenn wir uns alle zusammen auf der anderen Seite des Teiches in unsere Manne sehen, muß sich ja der Wassersspiegel senten.

Mis nun bie braven Schilbburger unter Aufficht ihres Burgermeiftere icon über drei Stunden im Teich herumgestochert hatten, glaubten sie den Wasserspiegel so weit gelodert zu haben, daß sie ihn am anderen User senten tonnten. Sie setten sich deshalb in ihre mitgebrachten Badewannen und gondelten eine Beile ganz vergnügt herum, mährend der Bürgermeister vom Land aus das Unternehmen begutachtete. Er sonnte aber nehmen begutachtete. Er sonnte aber noch immer leine Beränderung des Stadtteiches seisstellen, Sicher sehtte nur noch sein eigenes Schwergewicht.

Che er in bie große holzwanne bes durren Schneiders ftieg, ftedte er noch amei große Steine in Die hofentafchen, um gang ficher jum Erfolg gu tommen. Raum batte m aber einen Fug bineingestellt, ba ging ber Rabn ichon unter. Der Coneider Rammerte fich geiftes: gegenwärtig mit beiben Sanden an eine überhangende Beibe und ichwebte nun hilfeichteiend zwifchen himmel Baffer. Der Burgermeifter jedoch foien reitungslos perforen ju fein, als er topfe über in ben Gluten verichwand. Es bauerte auch eine geraume Beile, bis fein treberater Ropf piniteup nup ipudend aus dem Baffer auftauchte. Dann ging der Butgermeifter ftalg erhobenen Sauptes burch den gefährlichen Stadtteich bis gum anderen Ufer binüber! Die Gefichler ber Schildburger wurden langer und langer, benn nun mertten fie erft, daß ihr Stadtteich fa gar nicht tief genug jum Erleinfen mar. Tropbem liegen fie ben Burgermeifter, der dem naffen Tode fo lufn ins Auge geichaut hatle, am trodenen Ufer breimal hochleben. Den Flidichneiber, ber fic lange und tapfer an der Weide über Baffer gehalten batte, ehrten fie badurch gebubrend, daß fie ihn von jest ab jum Bademeifter in Goilba ernannten.

Nut eines bedauerten alle Schildbürger noch lange, daß die Sache mit dem ichiefen Wasserspiegel nicht getlappt hat und daß deshalb aus der ichrägen Eisdahn nichts geworden ist.

> Chrifia Bachter, 39R.-Gruppe 6:208, Meigen (Elbe).

fchilt, von bem man fagen muß, bah er mat "neben bem Runftler gelegen bat!" Und noch eiwas anderes follen fich alle merten: Dentt aue nicht, daß es gleich ein ganzer Roman ober eine blutrünstige Tragādie feln muh, wenn es um den Federweitstreit geht. All das, was an "großen" Arbeiten an uns gegangen ift, war gewiß recht gut gemeint, aber — fa ilt das nig. Gelbstverständlich waren auch einige vernünftige Sachen babei, bie tommen aber ben anberen gegenüber gar nicht auf. Also bas nächste Mal Iteber eine fröhliche ober ernfte Ergahlung aus eurem täglichen Leben als ein nächtlicher Aberfall mit mindeftens fünf Toten, Am erfreulichiten maren die jum Teil recht guten Fotos und bie Ergählungen, die oft mit Zeichnungen und Scherenichnitten ausgeichmudt maren.

Im letten "Deutschen Rabel" veröffente lichten wir bereits in ber Obergaubeilage einige Erzählungen, heute follen weitere folgen, und heute sollen vor allem bie Preisträgerinnen veröffentlicht werben.

## Die Breistengerinnen

#### 1. Ergiblungen, Gebichte ufm.

Chrika Machtler. 3M. Innergan Dielben (200); "Der Giebiteich von Echilda", Preio der Ableitung &. E.: eine Golgichale.

Irmgard Gland, Umergan Breiberg (189): "And bem Tagebuch einen Plerben", Preis der Ab-leitung Pr.: Tifchberte mit Gerufelten und Blingen.

Rolemarie Benderlich, Untergan Ritian if091: "Tagebuchblatter eines Grengianbinobele."

Urfinia Edniether, Untergau Baugen (108): "Emiges aus Enonit,"

Gblib Benfet, Untergan Dresben (100): "Gie-

Alfe Ereicher, Untergan Borna (218): "Co ober

Ulfriebe Rithn, Untergan Bodit (214): "Arobe

Maria Steinberger, Untergan Bioleau (180); "Der 18. Diar, in meinem Deimalort." Stibegard Treft, Untergan Plana 1177; "Bor

bas aufregenb." Loite Dente, Aufergau Anerbach (106): "Ariedel uberftebt eine ichivierige Sache."

Annelies Annete, Unternau Leinzig (107): "Der

Bleo Bilbelm, Untergau Treeben (100); "Tas

Strefela Grofde, Untergan Bauben (100): "Tas vertorene Spiel." Enfe Thumter, Untergan Tresben (100): "Tas

Untergan Dreaben (100);

"36 terne wirftich feben." Racie Bermig, Unternat Drepben (100): "Bertrannite Großhabimintel."

Anni Reichelt. 3281-Mulergau Grimma (176):

Min Reichel, Auf. Untergon Marienberg (857); Botte und Rent."

Angrib Rovelle, 324. Untergan Leipzig (107);

Niolde Göring, Umiergau Anerbach (100): "Bieftatten Gie, ich bin über bit Jahre alt!"

Inge Preufer, Untergan Zrollberg (3fill: "Geilager." Gerba Ccongale, Untergan Bangen (1981):

"Atniere Gobri gem Sabret." Urfale Birte, 3M-Uniergan Leipzig (1671; "Beipi

Boritine Dente, Unternau Loban: "Gin fleines Gpiel um Genatier Lob."

Silde Burthardt, Untergan Treoben (1861): "Brief and Treoben in cine tleine Stadt."

Bbrifia Maria Bennet, Untergan Awidan (184): Gebicht "Commernbend". Effeiebe Brudner, Untergan Stollberg (210): (Be-

Borbel Gren, Untergan Greiberg (188); "Stelrifches Lond und fteirifche Lent."

Chrifta von Capel, Untergau Cichan (215): "Dil aus ber Stadt und ich bas Bauernlind."

Alfe Rabler, Untergon Auerbach (100): "Beg aus ber Grabt."

# Das Preisrichterkollegium schwitzt

Es war gewiß nicht pure Boshaltigfeit von euch, daß so viel beim "Wettstreit mit Feder, Pinset und Kamera" an uns geschicht wurde, aber wir haben hinter den Bergen der vielen Geschichten und Geschichte, Lieder, Zeichnungen, Fotos und Plastifen gestöhnt, weil es gar tnijflig war, die wirtlichen Preisträgerinnen hers auszufinden.

Ja, wenn wir nur alles hätten hinzulegen brauchen, das Schönste einsach herausgesucht und dann die ersten Preise sest gelegt hätten! — Go aber haben wir uns genau überlegt, wie alt ein Olädes ift, ob es eine Borlage verwendet hat, ob es mit eigenen Ideen begabt ist usw. Go tam es, daß manch eine wunderbare

Bleiftistzeichnung hinter einem fustigen, aber weniger schönen Scherenschnitt zur rüdstehen muhte, weil sie einsach abs gezeichnet war, während das andere Rädel mutig mit der Schere nach eigener Ihantasie losgeschnitten hat Es wurden saft alle Kopien — wenn wir es nicht selbst endgültig seststellen tonnten, stagten wir der den betreisenden Mädeln an — bei der Preisverteitung ausgeschlossen, nur einige wenige, die ein besonders gutes technisches Können bewiesen, ershielten kleinere Preise.

Das follen sich alle fürs nächte Mal mexten, lieber etwas ganz Einfaches, das aber eigene Arbeit ist, als ein Riefens gemälde oder ein hanchzarter Scherens Trofipreife (Infelbucher, Ralember, Beine Tofden

Maria Enberd, SR.-Untergau Dobeln (180). Dilbe Triemer, 3M.-Untergau Marienberg (257). Gruppe Schonbeide, Untergan Aue (207). Lore Doler, Uniergan Leipzig (107). Alfe Grichbach, Untergau Marienberg (207). 2. Dittric, Untergan Ane (207). Della Start, Untergau Mue (207). Ingeborg Datthes, SiR.-Untergan Grimma (176). Chriftine Reuefe, Untergau Cigas (215). Doris Trepte, AM.-Untergan Grimma (179). Lifelotte Schaller, IM.-Untergan Auerbach (106). Gruppe 0/210, Untergen Stollberg [210]. Dtabelgruppe 62, Untergau Dredben (100). Lene Bauer, Untergan Rochfth (214). Lore Grentel, IDI.-Untergan Brimma (179). Maria Life Boring, 3M-Untergan Loban (213). Gifela Jatob, Untergan Presden. Gertraube Tefdner, Untergan Meifen (208). Breue Schröpel, Untergan Plauen (184). Elifabeth Bumpad, Untergan Rochlin (214). 33R. Gruppe 51, Antergan Leinig (107). Gertraute Weigel, Untergan Bwidan (188). Bile Breuft, Untergan Lelpzig (107). Clore Bapl, Unternau Stullberg (200]. Gertrud Blittig, ADL. Untergant Grimma (170). Elfricbe Bagner, JDL. Untergan Gloliberg (210). Chrifte Parbuhn, JDC . Untergan Rangen (100). Berthilb Edweiber, SM.-Untergan Bauben (188). an. Schall 608, Untergan Areiberg (182). Whrifta Dellfeuer, 392. Untergant Grimma (179). Ingeborg Freitig, 3M.-Mutergon Stollberg (210). ille Schwarze, Untergan Tobeln (199). 391.-Untergan Methen (206). 391. Gruppe Il, Untergau Darlenberg (357). Unicegan Grimma (179). 201.-Gruppe 10, Untergan Tobeln (190).

#### 1. Potnarbeijen

Annemarie Bunich, Untergan Tresden (1001; Riefenstahl "Echonhelt im olampiliden Kampl". Warianne Rohbach, Untergan Tresden (1110); Preis der Sinbolekterin: Zwei Bunhangen. Erita Siervowitt, Untergan Vetrzig (1117); Ein Jinnbecher, Preis den Rrefopropagandaamies Sachien.

Untergan Leinzig (107): Foto-Bergmaffin. Marianne Edmorichte, Uniergan Bauben (103). Juge Porlier, Untergan Leinzig (107). Johanna Matches, Untergan Cicap (215). Erifa Arbeiter, Untergan Welchen (208). Buth Bogner, Untergan Leinzig (107). Pore Beghan, Untergan Leinzig (107).

#### Trofipreife

Atfemarie Fricke, Untergan Cidab (215). Frene Dedit, Untergan Julifan (133). Elfriebe Dittrich, Untergan Buerbach (106).

## B. Beldnungen, Scherenfcielle und fleine Berf. arbeiten

Warthel June, Untergan Deland (2016: Preid der Oberganinbrerin: Abul hiller, Agnarelle, Erdmuthe Errendel, J.M.-Uniergan Freidern (182): Fillboller und Dreidteiftiff im Eint.
Annelles Arteich, J.M.-Untergan Tabeln (180): Eine Leberbandialibe.
Babriele Forfier, Untergan Leipzig (107), Freie Löbene, Untergan Leipzig (107).

Jrene Adhme, Uniergan Leipzig (1973).
IM.-Uniergan Leipzig (1973). "Zchneiderfled."
Ebrika Keller, IM. Untergan Tobeln (1983).
Grika Rübler, IM. Untergan Jetlan (1983).
Chrika Rivoting, Uniergan Bonnen (1983).
Internarie Albert, Uniergan Bannen (1983).
Inhemarie Albert, Uniergan Bannen (1983).
Inge Bogel, IN. Uniergan Bobeln (1983).
Peonore Fiedler, Uniergan Fitzu (1983).
Olife Thics, IM. Uniergan Velozia (1983).
Onife Thics, IM. Uniergan Velozia (1983).
Anni Aranie IM. Uniergan Velozia (1983).
Arbeitsgemeinschaft "Perfönliche Lebensgestaltung".

#### Erofipeeile

Rush Richter, J.W. Untergan Zittan (1923. Much Robme, Untergan Leitzig (1937). Annemarie Seichmann, Untergan Tebela (1899). Urfel Thiele, J.W. Untergan Leipzig (1937). Ille Bichtemann, Untergan Treoden (1909). Ingeborg Jahn, Untergan Treoden (1909). Eva Maria Kolling, Untergan Leipzig (1957). J.W. Untergan Viarienberg (1957).

Den genannten Preisträgerinnen murbe eine große Anjahl von Büchern und Jahresbezügen samt Sammelmappen bes "Deutschen Mädele" vom Berlag "Nieders sächliche Tageszeitung" zur Berfügung gestellt; darüber hinaus tamen viel hübsche funstgewerbliche und praktische Dinge zur Berteilung

## Aus unserer Arbeit!

## 1000 BDM. Guhrerinnen jum Pfingit-

Das diesjährige Pflugstressen aller sächsischen Rädelring- und gruppenführerlanen sindet vom 27. bis 30. Mai in Dresden flatt. Die Reichstesetentin Dr. Jutta Rüdiger wird die Tagung am Sonnabendnachmittag im Dresdner Bereinshaus eröffnen. Am Abend des gleichen Tages wird Oberbannführer Dr. hördem ann, Reichsjugendführung, über "1939 als das Jahr der Gesundheitspilicht" sprechen.

Beiter fieht bas Programm por:

Besuch ber Aufführung "Faust", erfter Teil, im Schauspielhaus. Besuch ber Ausstellung "Der gebedte Tisch" in ber Horst: Welsel-Schule, Besuch des Märchensspieles "Die Gansehirtin am Brunnen" von Efther Seidel in der Ausa der Horst- Bessel-Schule.

Die Plauener Robeichule mirb neue Frühjahrs- und Sommermobelle in ber Ausstellung zeigen. Die Philharmontter werben stöhliche Rufit im Dresbner Bereinshaus spielen.

## Gieben Tage Dufiflager in Dresben

Die Mufikreserentinnen ber Untergaue und besonders mufikbegabte Madel tamen vom 30. Marz bis 5. April 1939 zu einem Musikschulungstager des Gebietes und Obergaues Sachsen (16) in Dresden zusammen.

Die ersten Tage ftanben gang im Beichen straffer Schulungsarbeit. Themen wie: "Das Arbeitsbereich bes Musifreserenten",

"Musterziehung in der HI. (Rachwuchsfragen)" murben bor allem behandelt. Die Leiter ber Jugenbmufitichulen Dresben und Leipzig berichteten über ben bisherigen Erfolg ihrer Arbeit. Dr. Mener-Giefom, ber Direttor bes Dresbner Ronfervatoriums, fprach über ben Aufbau eines Orchefters und allgemeine funftlerifche Fragen. Die BDM. Referentin am Reichsfenber Leipzig behandelte in einem Referat bas corifde Gingen in ber Mabelarbeit. Beiter fprachen ber Mufitreferent in ber Reichsjugenbführung Boligang Stumme, Bg. Galgmann, Dr. Döring-Manteuffel, Bg. Studenttowifi und der Stabsleiter bes Gebietes Gachien, Bannführer Day, ju ben Teilnehmern. Gin hiftorifder Blasmufitabend mit Lieberumrahmung, ein Saustonzert in ber Mulitichule Jugenb und Boll, ein Sinfonietongert in ber Staatsoper unter Leitung von Brof. Dr. Bohm und ein Meiftertongert ber Philharmontler unter Leitung von Dr. Mener-Stefow fanben mahrend der Mufitiagung ftatt. Weiter besuchten bie Jungen und Dlabel ble Aufführung: "Der Thron zwifden ben Erbteilen" und geftalteten eine Morgenfeier im Chaufpielhaus, die gang im Beiden Goetbes ftanb.

Den Mittelpuntt bildeten bie Aussuhrungen von Dr. Ziegler, Weimar, über "Goethe als Erzieher".

Umrahmt murbe die Unsprache burch Bortrage Goetheicher Dichtungen von Dresdner Schauspielern und burch Lieber und Streichmusit ber Hitler-Jugend,

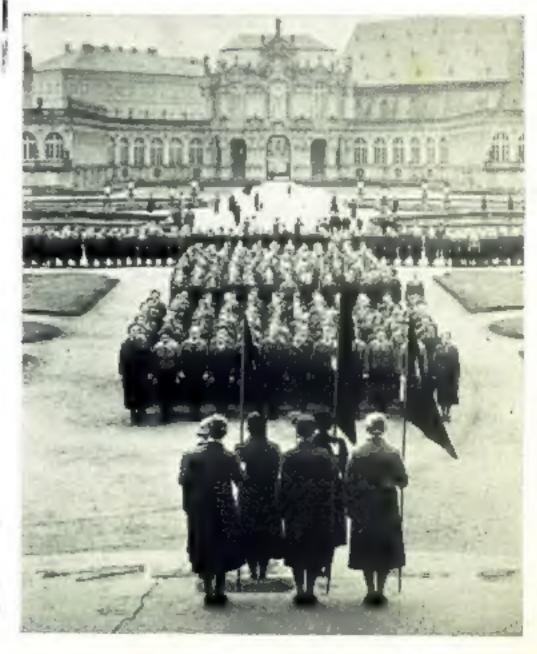

Im Dresdner Zwinger wurden am Geburtstag des Führers 300 DresdnerJM.-Führerinnen verpflichtet

## 2500 neue BDM. Bert Rabel

In biesem Jahr wurden zum Geburtstag des Führers erstmalig die BDM.-Mäbel in das BDM.-Wert "Glaube und Schönsheit" überwiesen. Im Untergau Dresden (100) waren es insgesamt 2500, die nunmehr im BDM.-Wert ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechend eine Ausbildung auf allen Gebieten des praktischen Lebens ersahren.

"Gachsenmädel auf Fahrt und im Lager" Der Obergau Sachsen hat eine Broschüre herausgegeben, "Sachsenmädel auf Fahrt und im Lager", in der wir alles Wissenswerte über die diesjährigen Lager und Fahrten sinden: Großsahrtenziele und preise, Auslandssahrten, BDM.» und IM. Gommerlager, Jungarbeiterinnens

freizeitlager, Gesundheitsführung auf Fahrt, sachgemäße Ausruftung und Ermährung im Lager und auf Fahrt. Die Brojchure bringt weiter viele Fotos und erzählt über Landschaft, Menschen und Brauchtum in unseren diesjährigen Fahreiengebieten.

Sie will ben Eltern und Betriebsführern Einblid in unser frohes Leben und Treisben auf Fahrt geben, und uns selber Luft machen, uns sosort bei unserer Führerin für ein Lager ober eine Großfahrt anzumelden.

Sinheitliche Musbildung in "Erfter Silfe" Die in den BDM. überwiesenen 14: und 15jährigen Jungmädel werden bis zu ben Sommerferien eine einheitliche Ausbildung in "Erster Hilfe" und "Gesundheitssührung" erhalten. Die Sondertuzse, die 8 Ubungsabende umfassen und unter der Leitung von BDM.-Arztinnen stehen, schließen mit einer Prüsung praktischer und theoretischer Art ab, die auch für das BDM.-Leistungsabzeichen Gültigkeit hat.

## Der Betiftreit um bas Buch bes Monats

Im Aprilhest gaben wir bereits bie Themen des Weitstreites um das Buch des Monats bekannt, der sich in Zutunft auf zwei Monate erstreden wird. Der neue Wettstreit umfaßt also die Monate April und Mai. Eure Arbeiten brauchen deshalb erst am 25, Mai im Untergau zu sein.

Aufn, (2): Obergau Sachsen



# Unsere Eltern und wir kaufen bei den Freunden und Förderern der Hitler-Jugend



#### DRESDEN

## Sie kaufen preiswert und gut:

BDM.-Bluton BDM.-Rocke BDM.-lecken Gymnastik-Anzüge Sportsocken Demon-Unterwäsche

Ferner für ihre Freislunden: Vorgezeichnete und angelangene

#### Handarbeiten

Strick, und Hakelwollen Im Heur der Handarbeiten

Bürobedarf

## Adolf Sternberg

Dresden, Wills druffer Straße 24

Schulbedarf

Willidrutter Straße 44

Papierwaren

Zittau, Gannholstraße 9

Photo-Sasse

Drosdon-A., Prager Straße 26

llefert anerkennt gule Photo-

Preiswerly Galegenholten in

Proto-, King-, Rad oapparaten Ralenzanlung - Tausch

#### CHEMNITZ

Damen- und Herrenbekleidung, Kinderkleidung, Wollund Seidenstoffe — Wäsche — Trikotagen — Gardinen Teppiche — Linoleum — Betten

in bestens bekannten Qualitäten - medrige Preise

## Schellenberger

Werden angenommen. Zahlungserleichterung durch Kundenkredit Von der Reichssensmeisterei angelassene Verkaufestelle ihr Nickt - Sportwolfe - sendera



dann ist de richtig, also immet nur Schwanen - Sportwolle, die hochwertige, ergiebige

WOLLGARNFABRIK TITTEL & KRUGER UND STERNWOLL-SPINNEREI A.-G.

LEIPZIG W 31 Handelegarna — Tapleseria

#### DRESDEN

## G. A. Gäbler

Seitentabrik Drosden-A. 1, Freiberger Platz 22

Zweiggeschäfte:

Gr. Zwingerstr. 26, Webergesse 25 Fernrul 2 0475

Ellern und Erzieher lesen

## BDM.-und HJ.-Schuhe

nach Vorschrift

der Reichszeugmeistereitinden Sie immer bei

## Reinhold Halank

Schuhhandlung

"Das Deutsche Madel"

ZITIAU. Bautzner Strane 10

Ausweis-Photos 1-Rob. Fehrmann Zittou-Jankebersh: 5

## Irmscher

Das Haus I. praktischen Hausbedorf Reichenberger Straße 17

Schofft Seime für die 63.!



## Ritter & Ernft Viktoriaftraße 3

Ruf 17890

Bekleidung für alle NSDAR-Gliederungen



... and den Hut vom

LEIPZIG

## haus der hüte SPETIALMANS FÜR DAMEN U. KINDER-HÖTE - KARL KURT RICHTER

ZITTAU

PESIALMANS FUR DAMEN U. KINDER-HOTE - KARL KURT RICHTE

Von der Reichszeugmeisterei zugelassene Verkaufsstelle Die vorschriftsmäßige Bekleidung für

HJ. / BDM. / DJ.

Fahnen und Fahnentuche

Steigerwald u. Kaiser, Chemnitz

M er r le s

in den allbekannten Helmtrauenschulen der Mathilde-Zimmer-Stiftung. Praktische Lebensschulung und altgemeine Grundlage für die eigentlichen Frauenberule. Frauenoberschule und Sonderkurse für Abiturientinsen. Bisher über 14000 Schülerinnen. Frauenberule.

Abboro Auskvolt darch die Leitung: Berlin-Zehlendunf, Höntesta, 18

Boltopflege ift Dienit am benifchen Bolt und Cogialismus ber Tat!

Ausbildung jur Bolfeoflegerin four-forgerin) in ber Staatlich auertanmen Grouenichule fit Bollopflege in Darm. ftadt Insgelamt zweischt. Austildung ipratifich und iheoretischt. Beginn des Vebegangs im Frühjahr. Internat mit ber Schile verbunden. Rach der Andbildung loserige Bubeltungsmäglicheit und beste Bernsauskhien. Röberes burch den bei der Staatlich anerfannten Frauenichtie ist Vollopflege. Darmflabt, freiligrathftrage # angufordernben Profpeti.

### Dentifes Banbergiehungofeim für Mabden

Bildungsanftoll für Trauenbeeufe

Jackidenie, Weimar, Gutenbergfte. 3

houshaltungs um Stenenfink, Hähre Mainerienfinnenturie 1 .- und : fabrig Seminorberje einfach and tombiniett Teden, Lehrerinnen - Sandord., Benswirtichalt panthalispflegerinnen Internat - Musfahrlige Brotpelte

## Baushaltungsichule der hölterhoff-Stiftung

jn Sounel am Rhein

Schlof Beienhofen am Bobenfer, über Cigranem ber Unmerfriet Bonn Aufrahme April Robolfiell. Corricule, Rlaffen 1 bis f. und Ottober Ausbenfestian burch bie Beitung

Erfurt finnenbeim, Gegr. 1884, Jabred., Dalle u. Stertelfabresturje, Drudidrift, Rache, Muin, Det. 1809.

Worbung tofing! Erfolg !

Cefurt-Bochheim, Dane Counenblid Prinate Danehaltungolaufe. Corgialingte Audbijdung Gi. Grein Bernfaldulerfat. Binlit, Sport, Fart. Tenniopl. Practivolle gelunde Lage.

Fortsetzung dieser Rubrik auf der 4. Umschlagseite

Gymnastik - Tumon - Sport

## Gymnastikschule Medau

Beelin-Adbueberg, Qunobruder Gir. 14, 71 10 15

Behienborj-Weft, Alegonderstraße 17. 84 14 62 Bernfoundbilbung - Gerienfurfe Palenturfe



Fortselzung der Unterrichtstafel auf der 4. Umschlagseite



Gymnasiik-Schule Ilse Glaser (Monsondisch-Schule). Prosp. ant Berufsausbildg, m. staatl Abschluß-grote Frankfurl a M. Umenstr 25.

Samnaftiffonle Deligio, Berlin-Dablem, Bernioausbifd, i. Di. Gnma. n. ftaati. Abichtufergamen. Sport. Gumn.-baudwirtich Berniabr / Borfeminar / Internal / External. Profpelie.

Reichmann Schule, Bannoner ftanti, auerfannte Mudbelbungoftatte für Deutfde Gumnahit / Cpsti / Zang Beg. Mpeil u. Oft. Giebite. 10. Profp.

## Billige aber gute Uhren

mit Garantie- Bei Nichtgefell, Um trooch oder Geld merück. Nr. 3. Herrentsschaubt mit seprest Statesday As. 1. 9 0

Nr.4. Vernilli. Ovalbingel, 2 vergold. Ränder, M. 2.30. Nr. 5. Besser, Work Bacha Form, M. 3.40 Nr. 6 Sprungdzkluke, J Dunk. vergoldet, M. 4.90. besseret Work M. 7.40. Nr. 8. Armbanduhr, versich. m. Lederarmhand, M. 2.60, Nr. 55. Dto. für Damen, kleine Form, mit Ripsband, M. 4.-, Nr. 99. Dra., Golddooble, 5 Jahre Gar, für Ge-

Nr. 190. Dia., Golddoohie, 7 Jahre Gar. for Cab.
have für Damen, mit Ripsband, M. 8.90 für
Flutrus, vierseibige Form, M. 6.90,
Nr. 642. Tischuhr, med. Form
8-Ture-West Eiche pol.M. 7.80
Nr. 1461. Geschnitzte Knicknickeuhr 1, seindl. Kucksick
ruf. M. 2.80 Wecker-

ubr, gennigeh M L80. Nickellette - .25. Donpolicette vergold, Nf. - 70 KapielM.~25. Nr.612. Monogr-Slegelring für Dumen oder Herren.

vergoldet, einschließt. Monogramm M. 1.-. Nr. 614. Stegelring. Seckies Plane Mt. 1 .-.

Nr. 2801. Slegelring,
Form, M. 1.—
Traneing, Dock M. - 50. Double Ring
and Smill M. - 80. 2 Jahre Garanie. — 418 Eingmaß Papierstraties einsanden, Veraust gegen machmakene, Julestowersand 20056 Ohren, 70 mm Hings.

Katalog mit ca. 700 Blidera gratis!

## Altbewährt ist die Güte von Erdal. Es ist sehr sparsam und billig.

fê gr Silbersoflage direkt ab Fabrik

Sequence Zahlungsbol. Gratin Katalog A. Pasch & Co. Solingen 157

Handweb-Handarbeits-Strick-

empflehit

## Wollspinnerei Nagold

Louis Rentschier, Nagold I./W.

**ALTMUTALLE 1** 

Fur Helmabend Fahrt u. Lager die

Bärenreiter-

## Chortiöte

RM. 4-Verlangen Sie den Biochabitenentgeber (32 S.) homenf. +. d. Armwork Buch- u.

Monikalienbandly. Eural-Wilhelmsbabe 15. Beichhaltige 411 wahl geriga fpielmonit f. d. finckfalls pers t. Aux.

Tafelbestecke

90 Gr. tern. SOUTH. 0.00 MARKET FORD fr. Edelutuk! (Rensnit u. Benfaniti in bester Qual.

til glinetigen Preisen! reichbult. Freikatslagt **Vottorioin** Besteckfabrikation. Solingen &

50000 Hess-Harmonikas pliein 1938 an Privote gelielert! 10 theofast. 4 9 th- 66 21 templast: 5 8 15 - 40



Chrom, Klaylerk, Escho i Itsse 20.- se



10 Turn 24 Bass 65 - pt . . . 30 138 120 minutes laboration



CSS Noch! Dimential-Sa. 276

In Garantol halten sich Eier über 1 Jahr / 6:100 Her 45 Pfg

Mage: Bemeint Babrabellendiung fellaufi Jufian: Bik Zu boot! Bir taup io wat nich pafferen. Id habe eine Altren Borantie Beleud. jung mit Diebfichifice. runge-Edual

Dage: Dinger jo een Bing ? Jufiev: Rich viel, Tonamo & Koli ab MM. 4.85, Scheinwerfer ab dist 2,16. Ware: Id gebe jeht in nen Voden und toofe mir ne Aftron-Beienchung. Broipelle über bie groben Ritron-Ren-briten burch Danbler, Grofiften und ASTRON Elektro-industrie Stuligeri-W

Eier-Vorrat für den Winter

Sie sporen viel Geld und haben auch im

Winter stats gute Eler, Garantal gellert

nicht. Sie können daher jederzeit Eier

nachlegen, Ver Gacante

Stellt Euch in ben Dienft

ber NGB.

Tafaibestecke 90 ar verslibert KATALOG OKATI SOLINGEN 541

## Fabelhaft wie schnell Hände

# wieder sauber werden

so sagt jeder, der ABRADOR zum ersten Male gebraucht.

Es ist verblüffend, wie mühelos ABRADOR die schmutzigsten Hande "rillensauber" wäscht; sogar Farbe, Tinte, Schmiere, Harz, Teer, sowie alle Spuren der Haus- und Küchenarbeit. auch unerwünschte Gerüche verschwinden mit ABRADOR im Nu.

Darüber hinaus pflegt ABRADOR auch die Hände v. macht rauhe, abgearbeitete Haut so schön frisch, glatt und geschmeidig.

ABRADOR bekommen Sie überuit, wo es gute Seifen gibt. Stdr. 18 Pfg.

LUMNS Seifen- u. Glycerin-Fabriken, Wuppertiil



# Immer richtig durchkochen lassen, den Kathreiner, 3 Minuten lang, dann schmeckt er ja noch viel besser!



Die altefte und größte Fachichule mit moderuften Stublenheimen (Internat) für bie Unsbilbung jur Frembiprach: lerin (Ronversation, Dolmetiden, Sandelstorrefpon-denz, bentiche nub frembiprachliche Rurzichrift, Majdine-fchreiben Birtichaftstunde) ift Die 1902 gegennbete

Reidsmeffeftaðt Ceipsig Graffifteake 2

Brembiprachlerennobilbung in fe 4 Munaten für Englifd, Frangolifd, Spanifc, Stallenifd - Bebrgangebeginn monatita - 17 Jahre prattifche Vehrerfahrung - Mehr als bie Galfte aller Namelbungen burch Empfehinngen fellberer Gouler - Befte Urteile aus Induftrie und Danbel über unfere Fachansbilbung - Gintrittebebingung: Mittlere Reife Berlangen Gie unentgeltlich Lehrpfanbeft Rr. 15. Berlangen Gie unenegeltlich Lehrplanbeit Rr. 15.

### Kranken- und Säuglingspflege



Denificen Sieten Rreng Rartifdes Gans für Branfenpllege

Augusta-holpital, Bertin bildet junge Mabmen mir guter

Schwefter Dom Deutidten Roten Kreus l'hfahrige Musbilbung:

Muriaule: theuretifder Vebrgang int Einführung in den Berniteiner Schweber v. Roten Rreug. Rationaliagialiftifche Schulung! Ratperertuchtigung! Prott. Arbeit im Birticaliabetrieb bee Binttethanica u. ber Arantengifalt.
Rraufenpliegeriiche Anabilbung
Pralitic u. theorettich auf allen
thebieten ber Arantenpilege pto jum Etaatderamen. Dunach Ar-beit und Forebildung in den verichted. Arbeitagmeigen. Biel-feilige Spezialauebildung je nach

Geeignete junge Mabiben, meide fodter ben Echipefternberut ergreifen wollen, werden jur Ab-folvierung bes haupmirtifchalt-lichen Blifchigere aufgenommen. Ummeld mit Lebenstauf, Jeug-visabidriten und Bild lind gu

fenden an Grerin Port.

Stanit. Comeffernionie Mrusbori/Sa. Anobildung son Vernichmeltern

für ble ftoatl. Alinifen, Univerfitata. Januar u. Auguft, in Ausonahmefallen auch Aufnehme in den 118. Auro. Ausbellung toftentod, Luidengelb u. Ixele Biation wird gewährt, Rach Ivajahr. Ausulfbung ir. aufdil. Stantergamen Rauft. Mufenng garantiert. Gig. Erholings-und Alteropeine, Bedingung: natio-naliozialifische Geffanung der Bewer-berin und ihrer Familie, indelioler Inf, volte Gefundbeit, gute Schulzug-ulffe. Anschrift: Staatliche Schwestern-ichule Arnadori (Sachen) 6. Preaden.

### Deutichen Roten Rreng Comefternicals Dubed

nimmt Schileringen ihr augem men auf. Die Ausbildung in tonenion. nen ben junge Madden jur Borbeteitung dem Gramen laufende Goribildung. b. Betul der Rolleringen Schwefter i. Spater je nach Begabung Spezialand. Bewerbungen mit Bebenal., Bengnio. abimtilten und Lichtbild erbeten an Cherin Eddler, Wariiftrage 10.

#### Das Mutterhans vom Dentichen Moten Rreng

Quifenedecillen band Merlin - Pantini b. Diojoriftr. 37, nimmt junge Madden mil guter Edul. und Allgemeinbilbung ale stranten-pliegerinichtleren auf. Biribungen an Grau Cherin Dorn.

Deutiches Rotes Rreug Maritembergifde Zomefeculdaft

nimmet federgeit junge Maachen mit ab. poidloffener Edutbitbung als Bern-ichtveftern für die Arantenpflege und für die Wirtichaftofibrung auf. Alter von ih. M. jahren. Weldungen an die Cheria bes Mutterhaufen in Stattgart, Eilberburgfraße 85.



Haushaltungsschulen Soziale Frauenberufe

Raffel, Sb. Gröbeljemingt Colinipabog. Ceminer.

Danamittiduftliche Borfinfe I Jabr, für Abiturtentinnen in Jabr. Ainbeigärtnetinuen-Durtnerinuen. Aurino, 2 Jabre.

Eunberichtgang. i. Abibin & Sjabr. Pranen. Augendleiterinnenfurine, & Jufer.

Emilerinuenbeim. Beginn aller Aurie April unb Cfipber. - Brofpette.

## Freiburg i. Br.,

Wonnthalbeitrabe 2

dule .. 3u Gt. Marten". Meltlides Bartinildes Todierheim. 2praden, Minfif. Commer. u. Binterlport, Gefelligfeit. Reugelit. Dans mit Inge. Tennioplat.

Mulnahme: Deufabr, Oftern, Derbft. Profpeli izel.

Rörblingen (Banern). Biabi. Mabdensberfente ffechotiofigt. Canchalipliegerinnenture feinichrich mit finallider Edinfipritlung Danamirifafilider fabrentnes. Edüterinnenbeim.

Anetunit: Des Diretterat.

Berraiet Gichwege b. Raffel Georaltrafe 3

hanswirtschaftl. Lebegange Bemarmate Anabitaung **6.** Søiller

Stellt Euch in den Dienst der NSV.

Deutiches Rotes Rreug, Schwefternicalt Branbenburg. nimmt ig. Dadd. m. gut. Edulbita, als

ten. Arbeitogebiet: Untverfitateffinifen. Lajaretie, Granfenbaufer ulm. Anfrogen mit Beben lauf, Bengute, Bichtbile an Cherin v. Greubald, Berlin NW 7, Soumonnftrafic 22.

## Krankenpflege

Eas Rotleruber Wetterhaus vom Rioten Rreus nimm: junge Madden auf, Die fich ale Arantenichwefter ober Birtidalteldmefter auebilben mollen. Alier nicht unter in Johren, gwie Edulbildung taud Bollefbulbilbungi merben vorausgejest. Aumetbungen an die Zemehernichelt bee Bebilden FirmaSobema, Granenverrind nom Ruten Grent Barfornhe iBobent, Rolferallee in

Secanjenibalt Beebabrigiton, Damiell, Limmer Milichenbelterin. nen gefucht illieberregend. Murberrieb. Seebabefut, Bemer-Rurheim Balbur,

Obirebab Raniden.

Marihiantenmente a. Art KINE HILBERTS Block Baten Harmonikae. use, phrimmen and Qualities. batalog fres Katemenblung. & Erert Fincher

Wertetitte Markaenitirchen Re. et.

rates, fat, grat. RML100.-

Laut Jesen and I



Summegenfiet brieffielt zu tornen ist wiehtlich sehr feleht? Herr Joseph Standigl. Studienrat am Alten Gymnasium in 2 39: "leb halle Ibre Untereichte methode für adegeneichnet. Wenn jamand eich genau an den son Ihose anfrestellten Chungsplan halt, so muß er, ab ar will oder nicht, ein türbtiger Alenograph weeden." — Wir verbürgen eine Schreibfertigkeit von 120 Silben je Minute (comm Geld nurschij Der Kantarist Wolfcang Kleiber in Bruelau to, Lindiaumete, 4, und andere Teilnehinnt errolehten but eldes stattlicher Versicherung sogar eine Schroibschneilig-auft von 150 Silben in der Minutel Mit der gesten amtlichen Dentaction Kursechrift kann der Geübte so schnell schreiben wie ein fledner spriedit! - bill flerufe alad unter anseren begeinterten Fernschulern vertreten. Der jüngste ist 7 Jahre ult, der Uteste 76. Sie berpen bequeur zu flause unter der sicheren Fuhrung von stantlich geprüften fehremt Das Arbeitstempe bestimmen Sie sellest i Alle Lebranittel wurden ihr Elgentum! Bitte, senden Sie sofeet in offenson Umsehleg diese Aussige ein (3 Pleusing Porto).

As de Kurzechrift-Fernschule Horden Bitte senden Sie mir gang unsonet und neverbindt. 50th Worte

Anskanft mit den gilan. Urteilen von Farbienten u. Schülern! Vor- a. Zhomme: Ort and Straßer

Bergessen Sie nicht, in Ihrem Werbeetat "Das Deutsche Mädel" einzusetzen